# Ratholische Kirche und Judentum

Von Dr. theol. J. A. Kofler

2. Auflage

1931

Alle Mechte, insbesondere das der Übersehung vorbehalten Den verkannten und vergessenen Helden, die seit November 1918 starben für die deutsche völkische Idee, zum Gedächtnis.

Dem überlebenden deutschen Frontsoldatentum, das von Kaste und Geld gefangen gehalten wird, zur Gewissenserforschung.

Der heranwachsenden deutschen Jugend, die von außerdeutschen überstaatlichen Mächten bedroht ist, zur Aufklärung.

## Inhaltsverzeichnis:

| Vorwort                                                           | , 5 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Das Problem                                                    | 7   |
| II. Die moralische Minderwertigkeit der jüdischen Rasse           | 111 |
| III. Judengegnerschaft und driftliche Nächstenliebe               | 16  |
| IV. Judengegnerschaft und katholische Glaubenslehre               | 22  |
| V. Antisemitismus und "Kulturkampf"                               | 26  |
| VI. Der katholische Antisemitismus in der Geschichte              | 28  |
| VII. Zeitgenössischer katholischer Antisemitismus                 | 34  |
| VIII. Antisemitismus der Tat                                      | 46  |
| IX. Vom Antisemitismus zur positiv völkischen Erneuerungsbewegung | 49  |
| Schlußwort                                                        | 54  |

"Wenn die Wahrheit zuwarten wollte, bis sie einmal nicht mehr Anstoß erregt, dann dürfte sie sich im Verborgenen halten bis zum Ende der Welt. Das ist ihre Ehre und ihr Erweis, daß sie Haß erzeugt."

(Dr. P. Weiß O. Pr., Apologie bes Christentums, III. 28d. "Natur und Übernatur", 3. Aufl. 1897, S. 315.)

## Vorwort zur 1. Auflage.

Die völkische deutsche Bewegung hat seit 1923 einen Umschlag erlitten. Viele, die ehedem begeistert waren, verdammen heute. Treue kannten nur einzelne uneigennützige, darum wahre Führer des Volks und weite Ursbeiterkreise.

Die Ibeengrundlage der völkischen Bewegung kann aber durch Versschiebung der politischen Verhältnisse und durch eigene politische Mißerfolge

keinerlei Korrektur erfahren.

Deshalb hoffen wir, die Leser, die unvoreingenommen an die Lektüre dieser Schrift herangehen und innerlich ehrlich sind, als Gesinnungs= genossen und Kameraden in heiligem Kampfe begrüßen zu können.

Aus christlichem Verantwortungsbewußtsein heraus ist die Schrift geschrieben. Man mag uns bekämpfen. "Propheten und Verkünder der Wahrheit sind nie beliebt gewesen, wo man lieber in der Gegenwart schlafen und träumen wollte, als zu wachen und klar in die Zukunft zu schauen." (Dr. Seb. Brunner.)

Es ist unser froher mutiger Glaube: Wir sind die Kommenden!

3. 3t. Salzburg, im März 1928.

Dr. J. A. Kofler.

## Vorwort zur 2. Auflage.

Etwas gekürzt und ergänzt geht das Büchlein in neuer Auflage und zu niedrigstem Preis, darum in schlichter Ausstattung, unter die deutschen Menschen, daß sie es gebrauchen als wirksame Waffe im Kampf für das erwachende Deutschland.

Seit 1928 sind viele Deutsche wach geworden, sie sind darum als Kämpfer zur geistigen neuen deutschen Armee gestoßen. Aber auch die Juden haben ihre Macht erweitert, besonders in den politischen Parteien des deutschen Katholizismus. Wir wissen: unser ist der Sieg im Entsscheidungskampf, denn in unserem Lager ist Wahrheit und Necht, ist Deutschland.

Wenn dieses Büchlein seinen bescheidenen Teil beitragen darf zum Bau einer neuen großen deutschen Nation, so liegt darin die beste Necht=

fertigung des Verfassers vor Kirche und Gott.

Linz, im November 1930.

## Das Problem.

Weite Bevölkerungskreise, auch sehr viele katholische Deutsche denken und fühlen heute in ihrem Innersten judengegnerisch. Fernab der Öffentslichkeit, im kleinen Kreis, wo offene, ehrliche Aussprache gepflogen wird, offenbart sich ihr kernhaftes Deutschtum. Sie leugnen die Judengefahr, darum das Bestehen einer Judenfrage nicht mehr ab. Die Justände in der heutigen Welt und namentlich im neuen Deutschland haben sie belehrt. Aber es muß uns noch viel schlimmer gehen, bis die Dringlichkeit des Judenproblems allgemein auch von führenden Männern erfaßt und öffentlich zugegeben wird.

Tatsache ist, daß viele und oft gerade die besten und einflußreichsten Männer und Frauen unseres Volkes nicht hinauskommen über einen

#### Ratakombenantisemitismus

innerhalb der Familien= und Freundeskreise. Man bittet für seine gesunde völkische Sesinnung und Judengegnerschaft gleichsam um Verzeihung, wie man sich wegen einer Dummheit oder einer Schwäche entschuldigt. Man scheut sich, seine auf feststehende Latsachen oder auf klare Überlegungen oder auf die Stimme des Blutes begründeten Untipathien gegen Unsdeutsches zu bestimmten völkischen Forderungen zu kristallisieren; man könnte den Vorwurf der Engherzigkeit und Kückständigkeit bekommen. Als Katholik könnte man außerdem den Vorwurf bekommen, Judenzgegnerschaft sei Sünde wider die "Katholizität" und wider die christliche Kächstenliebe; mit dem Antisemitismus bekämpfe man den Katholizismus, der aus dem Judentum herausgewachsen sei.

Es ist unumstößliche Tatsache, erhärtet durch viele ernsthafte Darlegungen, durch gediegene Statistiken und durch das heutige öffentliche Leben, daß Juden und Philosemiten in Religion, Moral, Philosophie, Literatur, Kunst, Presse, Theater, Kino, Wirtschaft, Politik die führenden und treibenden Kräfte und — vom christlichen und völkischen Standpunkt auß — die Elemente der Zersehung und Entartung sind. Schon lange vor dem großen Krieg konnten die angesehenen katholischen "Hist. pol. Blätter" (1848, 2. Bd., S. 619) schreiben: "Beim entarteten Judentum herrschen statt Glaube, Hoffnung, Liebe — Unzucht, Hoffart, Mammon — Erotik, Genuß, Börse." Vor dem Krieg hat auch das Zentrum mit Temperament die Juden bekämpft. Ein Beispiel: Im Druck und Verlag der "Germania", des Berliner Zentrumsblattes, erschien in den 90er Jahren eine Neihe von "Katholischen Flugschriften zur Wehr und Lehr". Nr. 32 dieser Flugschriften ist betitelt: "Der ewige Pressejude oder die Mauschelperiode in der deutschen Literatur" und trägt das Motto:

"Vermauschelt die Presse — die Literatur Ist längst von Juden gepachtet. Bald wird der Christ als Umboß nur Des ewigen Juden betrachtet."

Mit scharfen Worten, wie wir sie nicht stärker finden könnten, wird Stellung genommen gegen die jüdische Literatur, Literaturkritik, Reklame und Presse, um mit den Worten zu enden: "Wenn wir auf diese Weise gegen den versudeten Geist Stellung nehmen, dann kehren wir uns in keiner Weise gegen das religiöse Judentum... Es ist der in jüdischen Bahnen wandelnde Zeitgeist des Geldmachens und Religionshasses, welchen wir als Feind hinstellen. Es handelt sich bei der Judenfrage nicht um eine religiöse Frage. Wer die Sache so meint, weiß entweder nichts von der Judenfrage oder er benutzt die Toleranzfahne bloß als Aushängesschild. Nicht der Glaube scheidet uns von den Juden, sons dern die Kultur. Die Judenfrage ist eine Kulturfrage."

So standen Zentrum und Katholizismus in den Vorkriegssahren gegen das Judentum. Der Jude ist seitdem nicht besser geworden; er hat vielmehr seine Macht erweitert und seine moralrevolutionäre, entsittlichende Tätigkeit seit dem Kriegsende hemmungslos weitergeführt. Ehre, Gewissen, Vaterland sind ihm Begriffe von vorgestern. Die Verschiebung der sittlichen Begriffe durch die Juden ist noch grandioser als die Verschiebung

der deutschen Vermögenswerte.

"Ratholische" Parteien sind in der Demokratie Koalitionsfreunde der Juden geworden, die Katholiken haben aus kleinlichen politischen Gründen offiziell Frieden mit Israel gemacht, die Führer wollen vielfach die Judensfrage nicht beachten, ihnen "wird übel, wenn sie das Wort: völkisch bloß hören" (Zentrumsreichskanzler Fehrenbach). Systematisch wird unsser gutes katholisches Volk irregeführt und ihm das Judenproblem unterschlagen.

Die Judenfrage aber kann nicht leugnen, wer weiß, daß das Judentum der Träger der sexuellen Verseuchung unseres Volkes, der Vernichter deutscher Volkskraft und Sittlichkeit ist. Durch eine Unmenge großer und kleiner jüdischer Verlage und Presserzeugnisse wird wie durch unsichtbare Kanäle widernatürlicher Sexualismus in die breiten

Massen des Volks getragen.

Die Judenfrage kann nicht ableugnen, wer weiß, daß das Judentum durch Bühne und Film das entsittlichende Gift in die Massen trägt, so daß selbst sozialistische Blätter, die sonst nicht gerade feinfühlig sind, sich gegen solchen Bühnenschmut wenden müssen. Auch Filmzensur und Kundfunk sind fast ganz in südischen Händen.

Die Judenfrage kann nicht ableugnen, wer weiß, daß gerade jüdische Versedichter unsere deutschen Volkslieder verdrängen durch die übelsten

Schlager.

Die Judenfrage kann nicht ableugnen, wer weiß, daß die Führer des ausbeutenden Börsenkapitals einerseits, des Nihilismus und Kommunismus andrerseits, Juden sind. So sagt schon Goethe von den Juden (in "Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern"):

Und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt, Mit jedem handeln sie nach einer eigenen Art. Sie wissen jedermann nach Borg und Tausch zu fassen; Der kommt nie los, der sich nur einmal eingelassen, Und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur offen: Solang die Ordnung steht, solang hat's nichts zu hoffen. Es nährt drum insgeheim den fast getuschten Brand Und eh' wirs uns versehen, so flammt das ganze Land."

Es ist darum unverantwortliche Irreführung unseres christlichen und deutschen Volkes, wenn seine Führer die Existenz der Judenfrage ableugnen und unser Betonen der Judenfrage abtun als "Konfessionelle Hetze", die unseren Aufbau hindere und uns kreditunfähig mache in der Welt.

Mit Religionsverfolgung und Kulturkampf hat unser Kampf gegen das Judentum nichts zu tun. Die Judenfrage ist für uns in diesem Jusammenhang kein religiös=metaphysisches, sondern ein politisches Problem. Im Juden sehen wir hier nicht den Bekenner einer uns Christen fremden Religion, weshalb für uns hier der Unterschied zwischen orthodorem und glaubensentartetem Judentum nicht wesentlich ist; wir sehen im Juden das Glied eines uns fremden und fremdartigen Volkes.

Die Juden waren von Anfang an ein Volk. Genesis 12 heißt es: "Es sprach der Herr zu Abraham: Zieh hinweg von deinem Land.... ich will dich zu einem großen Volke machen." Auch heute noch sind die Juden ein Volk und sie fühlen sich als Volk mit einer von dem Wirtsvolk verschiedenen Kultur, Tradition, Rasse, Religion, auch wenn sie seit

2000 Jahren ohne Vaterland und ohne Muttersprache sind.

Die natürliche Folge davon ist eine fortwährende Spannung zwischen Juden und Wirtsvolk fast zu allen Jahrhunsderten durch die ganze Seschichte. Es ist für den Juden, von ihm aus gesehen, kein Verrat, international zu sein; er kann innerlich keine Vindungen fühlen hin zu dem Volk, in dem er zufällig ledt. Er hat im übrigen ganz andere, orientalische Denks und Wertmaßstäbe, so wie etwa der Araber oder Agypter, der im Deutschen Reiche ledt. Er war darum immer noch ein Pfahl im Fleische der Völker, unter denen er ledte. Darum kann man als Deutscher, der man als katholischer Christ bleibt, und als katholischer Christ, der noch deutsch sein will, die Judensfrage nicht ignorieren. Für die katholische Kirche als solche, als welts

umspannende Macht, in ihren Prinzipien losgelöst von dem Menschlichen, gibt es freilich keine Rasse, keine Volks- und Blutgemeinschaft, der sie sich im besonderen verschreiben würde. Aber als geborene Deutsche dürfen wir Katholiken uns unserer Pflichten gegen Volkstum und völkisches Lebensrecht nicht entledigen. Solchen Verrat am Volkstum verlangt unsere Religion nicht, sie verurteilt ihn sogar.

Andrerseits fühlt sich das gesamte Judentum der Welt als eine große Schicksals= und Volksgemeinschaft, die sich sofort regt, wenn in irgendeinem Lande den Juden Gefahr drohen könnte. Aus Tausenden von Belegen nur einer: Die große, in Kairo erscheinende, französisch geschriebene jüdische Tageszeitung "L'Aurore" schreibt in einer Betrachtung über die reichsbeutschen Reichstagswahlen vom 14. September 1930 (die dem Nationalsozialismus so bedeutenden Erfolg brachten): "So soll benn die jüdische Volksgemeinschaft aller Länder, die niemals ein leeres Wort gewesen ist in gefährlichen Situationen, beweisen, daß sie wirksamer als je ist. Der Anfang ist bereits gemacht: in Amerika, in England sind die deutschen Wertpapiere und Aktien ge= sunken, auf den Markt geworfen durch die jüdischen Kinanzleute. Und wenn ja bei ben Deutschen Worte und Gefühle nicht helfen sollten, dann wird man sie eben packen durch wirtschaftliches Zugrunderichten und durch Hunger." Es läßt sich die liberale Fiktion, die besagt, daß der Jude nichts anderes sei als ein Bürger mit einer besonderen Religion, daß also das Judentum kein besonderes Volk sei, heute wirklich nicht mehr aufrecht erhalten, wird auch von ernsten katholischen Schriftstellern wie Belloc u. a. nicht mehr aufrecht erhalten.

Wir klagen anl Vor allem die, die Christenvolk und Staatsvolk führen sollten, es aber verführen, weil sie blind und taub sind und schweigen und untätig sind, tropdem die Judenfrage immer brennender wird und nach Lösung schreit.

Mit Jammern und Klagen über den religiös-sittlichen Zerfall unseres Volkes ist nichts getan. Nur der hat ein Recht über "Kulturbolschewissmus" zu klagen, der auch den Willen hat, durch die Tat eine Geisteswende einzuleiten. Nur wer den Mut hat, die Ubel an der Wurzel zu bekämpfen, der bietet die Gewähr, daß unser Volk die gegenwärtige Weltenwende glücklich übersteht.

"Kein halbes ja, kein halbes nein! Heut' gilt es, Farbe zu bekennen, Das Große groß, das Kleine klein und einen Lumpen Lump zu nennen!"

Wenn man vom Einfluß und Wirken des Judentums redet, dann ist natürlich nicht nur dessen äußere, sichtbare, mit Maß und Zahl feststellbare Macht gemeint, sondern vor allem das geheime Vibrieren und Wirken des jüdischen Geistes, der die Sinne der Menschheit gefangen hält und der auch eingebrochen ist in das Ureigenste der Christenheit.

Man darf sich nur nicht verblüffen lassen von gewissen Leistungen der Juden auf dem Gebiet der Menschheitskultur, der Zivilisation, der Wissen= schaft und Wohltätigkeit, von der jüdischen Reklame hiefür, von den "weit= herzigen" Zugeständnissen der westlichen Judenheit an ihre christliche und deutsche Umgebung. All dies liegt an der Peripherie von Christentum und Deutschtum. Das Zentrale des Christentums: Dogmatik, Moral, Autorität, wird vom jüdischen Geist bewußt und planmäßig zersett, seitdem das Judentum, von der modernen liberalen Gesetzgebung begünftigt, sich in gelehrten Berufen und an einflufreichen Stellen breit macht, Geistes= wissenschaft, Literatur, Volkstum überfremden konnte. Das Zentrale des Deutschtums: die Treue zum Volkhaften, Ibealismus und Ehrlichkeit wird vom jüdischen Geist bewußt und planmäßig unterwühlt, seitdem es der Judenheit gelang, an die Spipe des Großkapitals und der Großpresse zu treten und hierdurch den Staat in seine Macht zu bekommen, seitdem es ihm gelang, den aus der Tiefe aufsteigenden deutschen Arbeiterstand zu führen, zu beherrschen, zu überfremben.

Daß das Judentum so zur Macht kommen konnte, diese historische Tatsache mag uns Deutsche und uns Katholiken mit Schuld belasten. Aber die Erkenntnis unserer historischen Schuld darf uns heute nicht schwankend machen in unseren rassenbiologischen, moralphilosophischen und religionswissenschaftlichen Grundsähen und in unserer daraus für die Zukunft sich

ergebenden praktischen Stellungnahme zum ganzen Problem.

Der katholische Antisemitismus ist allerdings nur berechtigt und wird nur verstanden, wenn man zurückseht und zurückgehen will auf seine allerletten Motive, die genommen sind aus Religion und Moral und aus der traurigen Lage der heutigen Christenheit.

II.

## Die moralische Minderwertigkeit der jüdischen Rasse.

Spannungen zwischen der Judenheit und deren Wirtsvölkern, also Antisemitismus, finden wir bei fast allen Völkern aller Zeiten, angefangen bei den großen Kulturvölkern der Antike, den Agyptern, Griechen, Römern bis auf die modernen Kulturvölker, die völkisches Eigenleben bewahrt haben. Der Grund hiefür liegt im Wesen und Wirken des Judentums, im fundamentalen rassischen Gegensatz der Juden zu jedem anderen Volk.

Der am meisten konsequente und darum aussichtsreichste Kampf gegen das Judentum wird heute vom sogenannten

#### Massenantisemitismus

geführt. (Nassenbiologische Sesichtspunkte lebten zwar immer im Bewußtsein gesunder Völker, aber erst in jüngster Zeit erhielten sie Form in der

Vererbungswissenschaft und Format in bestimmten politischen Forderungen

und Bewegungen.)

Nun wird den Christen, besonders den katholischen Christen entgegensgehalten: Alle Menschen seien vor Gott gleich, der Rassenantisemitismus sei widerchristlich und kein Katholik könne sich zu ihm bekennen. — Vor diesem Schlagwort, über dessen Unsinnigkeit nicht nachgedacht wird, haben viele Katholiken einfach kapituliert. —

Rasse ist die Gesamtheit der inneren und äußeren Qualitäten, die einen Menschen mit anderen infolge Einheitlichkeit des Blutes und Geistes verbinden und von anderen infolge Verschiedenheit der Blutzusammensetzung und der Blut= und Geisteseigenschaften unterscheiden. Diese Qualitäten sind nun kein unveränderlicher Kaktor im Lauf der Menschheitsgeschichte. Dies ergibt sich einerseits aus dem biblischen Monogenismus (Lehre von der Einheit des Menschengeschlechtes, das von einem ersten Paare abstammt), andrerseits aus dem heutigen Nebeneinander verschiedener Menschenrassen. Die Menschenrassen gehen also auf ein Ursprungszentrum zurück, aber die Menschheit unterliegt von ihm weg einer rassischen Zersplitterung, einer langsamen inneren geistigen und äußeren physiologischen Veränderung je nach klimatischen, wirtschaftlichen, politischen Verhältnissen, in benen eine Sippe zu leben kommt. Zwischen den einzelnen Menschenrassen bestehen dann zwar nicht Artunterschiede, wohl aber Unterschiede hinsichtlich ihrer morphologischen, geistigen und moralischen Eigenschaften und Anlagen.

Die Unterschiedlichkeit und Verschiedenwertigkeit der einzelnen Men-

schenrassen auch hinsichtlich ihrer ethischen Anlagen zeigt die

#### Rassenbiologie,

die Vererbungslehre, die langsam erst setzt sich einen gebührenden Platz in der Wissenschaft erobert, schon zu sehr wichtigen Erkenntnissen führte und sicherlich eine Zukunft hat. Darnach hängt auch die Moralität eines Menschen, die innere Anlage und deren oft unbewußte, spontane Außerung sehr eng zusammen mit den dem Blut innewohnenden Kräften, mit der Vererbung, mit der Rasse. Zwar werden Willensrichtung und Sesinnung eines Menschen durchaus nicht allein aus dem Blut erklärt; das wäre Materialismus. Aber die Seistesrichtung und hand= lungsweise eines Menschen ist doch sehr bedingt von dem Blut des Körpers, in dem der Seist lebt, von den Eltern, die dem Kind das Leben gegeben, von der Familie, aus der der Mensch herauszgewachsen, von dem Volk, dem der Mensch entstammt.

Rassen entwickeln sich auseinander, wie nach körperlichen Erscheinungsformen und geistigen Anlagen, so auch hinsichtlich der innewohnenden Moralanlagen. Es kann also eine Rasse nicht bloß physisch und geistig, sondern auch moralisch einer anderen unterlegen sein. Dem steht nicht die prinzipielle Gleichbewertung aller Lebewesen, die Menschenantlitz tragen, entgegen; dies verstößt nicht gegen die universale Missionsidee des Neuen Testamentes, und verstößt nicht gegen den Glaubenssatz von der Allsgemeinheit der Erbsünde, der nur besagt, daß es auch außerhalb einer

moralisch minderwertigen Rasse Unmoral gibt.

Die moralischen Erbanlagen, die bis zu einem gewissen Grade bei allen Menschen infolge der Erhsünde verdorben sind, können bei einzelnen Rassen noch besonders verdorben werden und verdorben sein, wenn diese rassenmäßig zusammengehörigen Menschen Generationen, Jahrhunderte hindurch aus irgendwelchen Gründen im leib-seelischen Organismus sich schlimme Gewohnheitsbahnen schaffen (in der Sprache der Theologie: böse Begierlichkeiten), die den Nachkommen vererbt werden und eben dann nach Jahrhunderten im Blut, in der Rassenzugehörigkeit begründet sind.

Solch moralische Minderwertigkeit als Rassenmerkmal kann im Lauf von Jahrhunderten entstehen durch schicksalhafte Geschichte, durch Vershinderung fremder Blutzufuhr (Kultivierung der Inzucht), durch gesichlossene einseitige, alles Andersartige ausschließende Erziehung und durch die Wahl von Verufstätigkeiten, die eine Gefährdung der Moral in sich

schließen. —

Die Juden, einst als Sklavenvolk in Agypten und dann auf das kleine arme Palästina zusammengepfercht, blieben auch in der "Zer= streuung", seit dem Jahre 70 n. Chr. in alle Welt vertrieben, eine geschlossene Rasse, die ihre Sondernationalität, ihr völkisches Eigenleben betonte und bewahrte. Ihre völkische Religion war nur ein Bindemittel ihres Volkstums. Ifrael missionierte nie, es fühlte nie den Drang, das Licht des Glaubens in die andersgläubige Welt hinauszutragen. Primär waren die Juden immer eine Volksgemeinschaft, nicht eine Religions= gemeinschaft. Durch kastenmäßige Abschließung gegen die Stammrassen, unter die sie auswanderten, blieben sie bewußter Fremdkörper. Durch strenge Inzucht vertieften und — nach einem biologischen Gesetz — ver= schlimmerten sie Rasseneigenschaften und Anlagen, vor allem auch nach der sittlichen Seite hin. Die verhältnismäßig arme, nur religiös=nationale, darum konzentrierte und starke Erziehung, die der antik-orientalische, von der Auserwählungsidee besessene Jude genoß, erbte sich in den südischen Familien fort und ließ das eigentümlich Züdische und Orientalische in Jahrhunderten inmitten der andersgearteten abendländischen Kultur nicht verloren gehen. (Diesem starren Konservatismus verdankt die jüdische Rasse starke Lebenszähigkeit und manch andere beachtenswerte Eigenschaften.)

Dazu vertieften auch die weit auseinander gehenden religiösen Grundsanschauungen die Kluft zwischen germanischschristlicher und jüdischer Psyche und Moral. So ist ein Kardinalpunkt, an dem Christentum und Judenstum sich scheiden, der Begriff der Erbsünde. Das Judentum leugnet die Erbsünde, daraus ergibt sich Leugnung der Erlösung, Ablehnung der Gnadenlehre und der christlichen Offenbarung. Darum erscheint der Judaismus wesentlich als Gesehesreligion. Hier liegen tiefe Wurzeln der jüdischen Psyche. Wer die Erbsünde leugnet und sich im Vollbesit der der

Menschheit von Anfang an verliehenen Kräfte glaubt, wird auch zu den Dingen des Lebens und der Welt eine ganz andere Einstellung haben als der Christ mit seinem Glauben an die Unzuverlässigkeit, ja Armseligkeit

der geschwächten Natur.

Als Händler unter die Völker gegangen, von den mittelalterlichen Völkern des Abendlandes dann wegen seines andersgearteten Charakters verachtet und in Ghettos gezwungen, bis weit in die Neuzeit herein über= wiegend nur im Handels= und Bankwesen tätig, aufs Händlertum also eingewöhnt, als Händler dann ein für allemal geboren, erlag der Jude fast notwendig und vollständig den Gefahren eines Berufes, der mehr als andere Berufe eine nächste Gefahrenquelle für Unmoral ist, der Charakterfestigkeit, Ehrlichkeit, Idealismus, Treue, Moralität eines Menschen erschüttert und Verschlagenheit, Kriecherei, Korruption, Regsamkeit, Intelligenz fördert. So vererbten und vertieften die Ruden in Kahrhunderten eine Moralität, eine Diesseits ethik, die zusammen mit der überkommenen orientalischen Ethik unserer christlichen Ethik und unseren deutschen Anschauungen von Recht, Moral, Sitte völlig entgegengesett ist, die auch bereits christliche und deutsche Sthik überfremdet hat und die im Begriff ist, ihr das Kainszeichen für immer aufzudrücken.

Daß die Juden in der Geschichte diesen Entwicklungsgang gegangen sind, mag zum Teil dem Schicksal zur Last gelegt werden. Die Genesis einer Geistesverfassung entscheidet aber nie über den Wert oder Unwert derselben. Unmoral bleibt Unmoral; man muß sie verurteilen und man muß sich vor ihr sichern, ob die unmoralische Haltung eines Volkes oder eines Menschen schuldlos vererbt oder verschuldet ist; so gut man einen Totschlag verurteilt und sich vor ihm sichert, ob nun der Attentäter ins Irrenhaus, in eine Besserungs-anstalt oder ins Zuchthaus gehört.

Solange und soweit dann außer der Bererbung noch der zweite gestaltende Faktor in der Moralität eines Menschen: die Kinderstube, das Milieu, die Familientradition, die ganze Luft, in der ein Jude aufwächst, jüdisch ist, solange und soweit seine ohnehin schon verdorbenen Erbanlagen vertieft werden durch seine Umwelt, solange und soweit kann der Jude auch als moralische Persönlichkeit seine Rasse nicht verleugnen. In Physiognomie, Charakter und Handlungsweise verrät sich das Judentum sehr oft noch bei "Christen", deren Urahnen einmal vom Judentum zum Christentum übertraten.

Das Kainszeichen der heutigen Judenheit, nicht bloß der "östlicher" Herkunft, mag für den einzelnen Juden tragisch sein und von ihm bitter empfunden werden; ebenso wie der einzelne Deutsche und vor allem der Christ diese Ausführungen hart finden mag. Katholische Christenheit und deutsches Volk aber müssen unter großen Gesichtspunkten ihren eigenen Bestand und das, was darüber steht: die ewigen Gesetze der christlichen Keligion und Moral, die ewigen Kechte des eigenen Volkstums hüten.

Gewiß steht die katholische Idee an sich über Rassen und Nationen. Uber die katholische Idee steht in erster Linie gegen die Unmoral. Und wenn Unmoral und Rasse sich verbinden, dann steht die katholische Idee eben gegen diese Rasse, nicht mehr

indifferent über der Rasse.

Der so aufgefaßten und begründeten Judengegnerschaft liegt kein geistiger Hochmut zugrunde. Wir bekennen uns damit nicht als auserwähltes Volk der Erde, das keine Fehler an sich hat und das in seder Beziehung über dem Judenvolk steht. In aller Demut sehen und verurteilen wir auch die Schwächen unseres deutschen Volkstums, sehen und anerkennen wir auch die Vorzüge des Judentums. Es wird aber nirgends in der christlichen Moralpädagogik die Verurteilung und Abwehr eines unmoralischen Menschen als unchristlicher Pharisäismus bezeichnet. So kann auch unsere Feststellung: daß die jüdische Rasse in besonderer Weise entartet und für uns eine Gefahr ist; daß sie gegen das Sitt=lichkeits= und Moralgefühl der germanischen Rasse versstößt, daß sie von unserem Volkstum ferngehalten werden muß, nicht als Hochmut und Pharisäertum ausgelegt werden.

Die so aufgefaßte und begründete Judengegnerschaft wird für einen

Christen nicht nur erlaubt, sondern

#### heilige Pflicht.

Die Feststellung, daß seder Jude von vornherein und an sich schon eine Gefahr für christliche Moral und Religion ist, wird bestätigt durch einen kurzen Blick ins heutige Leben. Gewiß, nicht alle Juden arbeiten in erotischer Literatur, in Wucher= und Börsengeschäften, in Freidenkerverbänden und Freimaurerei. Aber was die heutige Zeit an Schmutliteraten, an berüchtigten Börsenspekulanten, an Korruption und Überfrembung christlicher Ideen, an Moralrevolutionären und Autoritäts= zerstörern hervorgebracht hat, sind zu einem erschreckend großen Prozent= sat Juden oder andere, von jüdischem Geist angesteckte, beeinflußte oder dirigierte Leute. Nur wer das nicht sehen will, der sieht es nicht. Durch nichts ist die judengegnerische Bewegung vor Gott und Rirche besser legitimiert als burch den Giftstrom, wel= cher der fast gänzlich versudeten Kunst und Literatur entquillt und unser christliches deutsches Volk ver= pestet. Die Quelle bieser bemoralisierenden Tätigkeit des Judentums liegt in den Kräften, die dem Judentum mehr innewohnen als unserem Deutschtum, liegt in der moralischen Minderwertigkeit der jüdischen Rasse.

Mithin: Aberlegung der Wissenschaft und Betrachtung des heutigen öffentlichen Lebens führen zur Feststellung: die jüdische Rasse als solche ist moralisch minderwertig. Und als unerbitterlich logische Schlußfolgerung daraus ergibt sich für den, der den christlichen Gedanken zu Ende denkt: Die jüdische Rasse muß wegen ihrer Gefährlichkeit für Religion und Volkstum in ihrer Macht und Tätigkeit

unterdrückt werden. Das Schlechte muß bekämpft werden, wo und wie immer es sich zeigt, ob bei einem Einzelmenschen, bei einem Stand oder einer ganzen Rasse, die als Fremdkörper, Schmaroßer und Gifts

bazillus in einem Volkskörper sich festgesetzt hat.

So ist die Judenfrage für den Katholiken nicht bloß ein religiöses Missionsproblem, ein religiös=metaphy=
sisches Problem, sie wird zum religiös=ethischen Pro=
blem, zur Rassenfrage, zu einer aktuellen politischen
Krage.

Wieviel wurde vor gar nicht langer Zeit von allen Seiten protestiert gegen die "Schwarze Schmach am deutschen Rhein"; man gehe konssequent nur einen kleinen Schritt weiter und man kommt zu unserer Stellungnahme gegen das Judentum, zum Kampf gegen die jüdische Schmach im deutschen Volk.

#### III.

## Judengegnerschaft und christliche Nächstenliebe.

Mit der Erkenntnis der moralischen Minderwertigkeit der jüdischen Rasse fällt auch das beliebte und verfängliche Schlagwort "Antisemitis» mus ist unvereindar mit christlicher Nächstenliebe; in jedem Menschen

muß der Christ die Seele, das berufene Gotteskind sehen."

Die Nächstenliebe ist das erste Gebot der Lehre Christi, sie ist uns darum ein hohes, unverrückbares Gebot. Sicherlich ist in gewisser Beziehung alles, was Menschenantlitz trägt, Verbrecher wie Heiliger, vor Gott gleich, grundsählich erlöst, zur Seligkeit berusen, von der Mindestsforderung christlicher Nächstenliebe nicht auszuschließen. Es gibt aber verschiedene Formen, Stufen und Wärmegrade der christlichen Nächstenliebe, wie es verschiedene Formen, Stufen und Wärmegrade in unseren Beziehungen zur menschlichen Umwelt gibt: es gibt uns aufs engste verwandte, geliebte, geschätze, an sich gleichgültige und gefährliche Menschen. Darnach werden sich auch die Formen der Nächstenliebe gestalten und abstufen. So wenig die christliche Nächstenliebe gestalten und abstufen. So wenig die christliche Nächstenliebe die Forsberungen des Blutes und der Natur mißachtet, ebenspowenig schließt sie die Selbstliebe und die Sicherung gegen gefährliche Menschen aus.

Es ist christliche Selbstliebe und christliche Nächstenliebe, einen Menschen an der praktischen Betätigung seiner unmoralischen Anlagen zu behindern, Sünden und Gesahren zur Sünde von sich selbst und seinen Mitmenschen sern zu halten. Darum muß auch die südische Rasse aus christlicher Nächstenliebe gehindert werden, in christlichen und deutschen Landen Einfluß auf Volksbildung, Erziehung, Wirtschaft, Staatsführung, Geistesleben auszuüben. Es wäre allmählich doch wohl Zeit, daß auch

einflußreiche christliche Kreise öffentlich eine entschiedene Auseinanderssehung mit dem Judentum herbeiführen und sich nicht weiter leiten lassen von der falschen Menschenliebe, der

#### Philanthropie,

der Humanität, die einem ganz anderen Weltanschauungslager als dem christlichen entwachsen ist. Es ist eine ganz falsch verstandene Nächsten-liebe, ein fremdes Volk zu schonen und dabei das eigene zu opfern. Es ist eine ganz falsch verstandene Nächstenliebe, aus Sentimentalität oder Menschenfurcht auf Einzelleben schonende Nücksicht zu nehmen und dabei die christliche Weltanschauung als hohe Idee und als reale Macht im

öffentlichen Leben langsam zugrunde gehen zu lassen.

Wenn bei einem Vorgehen gegen das Judentum als Rasse auch ein= zelne harmlose Juden, bei denen die Unmoral vielleicht bloß Anlage ist und sich nicht nachteilig äußert, mit den Schuldigen leiden müssen, so ist das kein Verstoß gegen die christliche Nächstenliebe, solange z. B. die Kirche in ihrem Gesetzbuch auch generelle Strafen wie das Interdikt (allgemeines Sakramentenverbot) anerkennt, solange die Kirche die sitt= liche Berechtigung des Krieges anerkennt, in dem auch "Unschuldige" mit ben "Schuldigen" leiden müssen. Einst, als der Liberalismus, die falsche Toleranz, die sogenannten Menschenrechte noch nicht erfunden waren, ging die Kirche mit glücklichem Erfolg gesetzlich gegen das ihr gefährliche Judentum vor (siehe unten!), hat die Juden ihres Einflusses entkleidet, verurteilt, vor ihnen gewarnt. War bieses Vorgehen damals kein Verstoß gegen die unveränderlichen Gesete ber von Gott uns gelehrten Nächstenliebe, bann kann und barf daran die inzwischen üppig aufgeschossene Philosophie des Liberalismus nichts ändern.

Einem Mitmenschen, von dem ich keine Gesahr für mein sittliches Sein zu fürchten habe, kann ich meine "Nächstenliebe" durch alle möglichen Grade der Hilfsbereitschaft und des Wohlwollens zeigen. Ein Mitmensch aber, der mir und anderen eine stete unmittelbare oder mittelbare Gefahr zur Sünde ist, muß gemieden, ja vielleicht entfernt werden, wenn er seine Unmoral z. B. auf dem Weg über Theater, Literatur, Presse, Kino, 'anderen aufdrängen will. Christus erhob einst die Forderung, vor Verführern und Argernisgebern sich mit allen Mitteln zu hüten; von ihm, aus dessen Mund sonst nur Güte, Liebe und Nachsicht sprach, stammt das vernichtende Wort: "Ein Mühlstein sollte an den Hals des Verführers gehängt und er sollte in die Tiefe des Mee= res versenkt werden." Wir wollen in diesen Worten in diesem Zusammenhang nicht eine Aufforderung zu einem Pogrom sehen, wohl aber die Verpflichtung, uns des Judentums mit allen erlaubten Mitteln zu erwehren.

Schönste Nächstenliebe ist die Sorge für das Seelenheil des gefährsten Nächsten und die Behinderung des Verführers an der öffentlichen

Betätigung seiner unmoralischen Anlagen und Absichten. Das hindert nicht, für die gefährlichen und verdorbenen Menschen, in diesem Falle für die Judenheit, zu beten, (wie es die Kirche seierlich und offiziell am Karfreitag tut); das hindert nicht, durch das Beispiel sittlichen Lebens und durch Mission der göttlichen Gnade den Weg in die Judenherzen zu ednen. Aber versehlt wäre es, an das Judenproblem mit dem Glauben heranzugehen, daß wir nur durch vornehme und nachgiebige Behandlung der Juden uns deren Achtung, Verehrung und Unterstühung erwerben und sie so allmählich zur christlichen Wahrheit und Moral führen könnten. Das, was Jahrhunderte an der jüdischen Rasse sezüchtet haben, wird nicht so ohne weiteres wegerzogen, auch nicht durch die Taufe. Mit Bangen sehen wir den unheilvollen Einfluß so manches getauften Juden im heutigen Christentum beider Bekenntnisse, in der Überfremdung christlicher Kunst und Literatur, Politik und Wirtschaft durch südische Konvertiten und deren Nachkommen.

Die christliche Pädagogik nennt als Verhaltungsmaßregel gegenüber dem Schlechten nicht in erster Linie das Schweigen, Warten, Dulden, Entgegenkommen, "Gute Beispiel geben", sondern die Sicherung vor dem Bösen, den Kampf dagegen. Was der Antisemitismus erreichen will: die Beseitigung der Sefahren, die von weiten Kreisen des assimilierten Judentums ausgehen, kann nur nach der Meinung solcher, die bewußt oder undewußt die Erbsünde leugnen — und das tun heute so viele Erzieher mit ihrer sentimentalen unchristlichen Erziehungsart —, erreicht werden lediglich durch konsequentes Christentum, das sich im "Suten Beispiel", im musterhaften Vorleben erschöpft.

Unsere Religionspolitik gegen die Juden muß sein: sie, die Fremdskörper in unserm Land und in unserer Geisteskultur sind, auszuschalten aus dem öffentlichen Leben. Das ist die durch die Verhältnisse uns aufgezwungene Form der Nächstenliebe gegen die Juden, ohne allen Haß, aber aus Liebe zu Christentum und Volkstum. Christliche Nächstenliebe in der Judenfrage ist in erster Linie Liebe zu den Nächstgeborenen, zu den Angehörigen des eigenen Volkes, nicht Schutz der Juden vor den Christen, sondern Schutz der Christen vor den Juden. Die Liebe zum eigenen Volk schließt notwendig einen Abwehrkampf gegen das übermächtige Judentum in sich. Die ser Abwehrkampf gegen das übermächtige Judentum in sich. Die ser Abwehrkampf segen Vomit kein Verstoß gegen die Nächstenliebe, sondern Betätigung derselben. Sonst hätte auch

#### Christus

unchristlich gehandelt, als er aus Liebe zur wahren Religion mit einer Geißel jüdische Händler und Geldwucherer aus dem Tempel trieb. Jesu Jorn bei der Tempelaustreibung war ein heiliger Jorn, eine heilige Liebe. Unser Vorgehen gegen die Juden können und dürfen wir getrost damit rechtfertigen.

Es ist völlige Verkennung der Wirklichkeit, zu sagen: ein gesundes und großes Volk kann gar keine Judenfrage haben, es muß sich durchaus sicher fühlen gegen die wenigen Juden. Kann nicht ein verdorbener Junge eine ganze Klasse verführen, ein verdorbener Apfel eine ganze Sendung verderben, eine Oosis Gift die Wasserversorgung einer ganzen Stadt aefährden?

Es wäre Verkennung der Wirklichkeit und des Gebotes der Nächstenliebe, wollte man fordern: man muß alles Nichtswürdige gewähren lassen, das Gute wird sich schon selbst durchsehen. Alles von Gottes Gnade und menschlichem Gebet erhoffen und sich selbst nicht rühren, rühren mit allen zu Gebote stehenden erlaubten Mitteln und mit allen von Gott geschaffenen Kräften des Verstandes und des Körpers, ist eine Versuchung Gottes; sie kommt der Versuchung des Heilands durch den Teufel gleich; wir

muffen sie als Sünde, als Vermessenheit ablehnen.

Hätte die Kirche sich überall und sederzeit so kurzsichtig und sklavisch an das christliche Gebot der Nächstenliebe gehalten, wie heute es maßzgehende christliche Kreise in der Judenfrage tun — sie würde, menschlich gesprochen, vielleicht nicht mehr bestehen. Die Geschichte zeigt aber, daß sich die Kirche ihrer äußeren und inneren Gegner, auch der Juden, mit äußerster Energie und mit größtem Geschick und ohne Sentimentalitäten zu erwehren wußte. Sie wandte oft dabei die nämlichen Formen der Nächstenliebe an, wie wir sie anwenden wollen gegenüber den Juden: Aus nahmegesetzt.

Wer sich einer Gemeinschaft nicht fügen will, wer Fremdkörper in ihr ist und sein will, muß unter Ausnahmegesetz gestellt werden. Weder Staat noch Kirche können ohne Ausnahmegesetze bestehen. Die ganze Kirchengeschichte ist ein Beweis, wie sich die Kirche sicher zu stellen wußte durch Ausnahmegesetze, ein Beweis für das Sprichwort: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Die Kirche hat gewaltig aktiv eingegriffen in Menschenund Völkerschicksale, weil sie weiß und weil sie lehrt, daß Gott uns unsere Kräfte gegeben hat, damit wir sie benützen, nicht damit wir sie saumselig ruhen lassen und alles Gott überlassen. Nur in der Juden frage

geschieht heute von der Kirche nichts Ernsthaftes.

Würde die Kirche überall so sklavisch sich an das Evangelium halten wie heute in der Frage: Judengegnerschaft und Nächstenliebe, dann würde sie heute in ganz anderen Formen, wenn überhaupt in solchen, eristieren. So hat z. B. Christus zu seinen Aposteln und auch sonst oft von Armut gesprochen und sie empfohlen. Würde die Kirche das engherzig befolgen, dann dürfte sie überhaupt keinen Besitz haben. — Ferner: Der Heiland sagt: "Wenn dich semand auf die linke Wange schlägt, reiche ihm auch die rechte dar." "Sorget nicht für den kommenden Tag, lebet wie die Vögel des Himmels, die nicht säen und ernten." Wollte die Kirche diese und manch andere Aussprüche Christi über die Nächstenliebe auf die Spitze treiben, sie würde sich selbst und die Einzelchristen auf Erden unmöglich machen. Zede Voraussicht der kirchlichen, staatlichen und einzelmenschlichen

Okonomie würde illusorisch gemacht. Ebenso aber darf in unserer Frage die Kirche die erhabenen Aussprüche Zesu über die Nächstenliebe nicht auf die Spitze treiben. Der Selbsterhaltungstrieb und der Auftrag Christi, für alle Völker aller Zeiten zu wirken, sollte die Kirche heute mit mehr Wirkslichkeitssinn und Weitblick versehen. Ihre unbegreislich ablehnende Haltung in unserer Frage unter unpassender Berufung auf einige Evangelienterte ist im Grunde das nämliche, wie wenn sie aus der Mahnung der Schrift, sich nicht um den kommenden Tag zu sorgen z. B. gegen das Versicherungswesen das Bedenken erheben würde, daß eine derartige Sicherstellung des Sigentums ein Mangel an Vertrauen auf die göttliche Vorsehung in sich schließe oder gar von der Absicht geleitet sei, sich der heimsuchenden oder strafenden Hand Gottes zu entziehen.

Nur eine rein fatalistische Auffassung der göttlichen Vorsehung und Weltregierung kann (wie gegen das Versicherungswesen, so hier) gegen unseren aktiven Antisemitismus sein. Und solche Auffassungen führen zu Kata-

strophen im Völkerleben, in Staat und Kirche.

#### Judengegnerschaft ist heute Notwehr.

Alle von der christlichen Moral gestellten Vorbedingungen für gerechte Notwehr sind bei unserer Stellungnahme gegen das Judentum gegeben. "Haben wir 2000 Jahre den Kampf um Christentum und Christianisierung des privaten wie des öffentlichen Lebens geführt, damit die Gläubigen des Neuen Testamentes nun wieder den Anhängern eines ganz einseitig ge= deuteten Alten Testamentes Plat machen? Haben wir Vorbild und Lebens= leistung der Heiligen und Martyrer, der Kreuzfahrer und Missionäre, haben wir die Lebensleistung der Kirchenväter und Scholastiker, haben wir den Kampf eines D'Connel, eines Görres hinter uns, um ruhig der zer= setzenden und zerftörenden Tätigkeit südischer Literaten, Politiker und Plutokraten zuzusehen? Heißt es nicht Christen zu Sklaven degradieren, wenn sie ruhig bulben sollen, daß in Ländern, wo sie 90% der Bevölkerung ausmachen, Juden 90% der Presse, des Theaters, des Bankwesens, des Handels, 50-75% der Advokaten und Arzte, 40% der Universitäts= professoren besitzen? Der Kampf der Aufklärung und der Abwehr gegen solche Zustände müßte eigentlich weniger Antisemitismus, denn Christianis= mus,

#### nationaler Volksschut

genannt werden" (So Dr. Eberle in "Großmacht-Presse", Pustet-Regensburg, 1920, Seite 295. Allerdings lehnt Eberle in einer zweifellosen Inkonsequenz den Rassenantisemitismus ab). Und der große ungarische Bischof Ottokar Prohaszka schreibt (in "Das Neue Reich", Wien 1919, Nr. 10, S. 151): "Nicht Haß und Hetze gegen irgendeinen Menschen, also auch nicht gegen den Juden ist unser Motiv des Handelns, sondern die Liebe, die wir uns schulden. Nicht Pogrome gehen uns im Kopfe herum, sondern es kann und muß immer nur von einer rechtmäßigen und von der Sesetzgebung zu bestimmenden Art die Rede sein, wie wir uns dessen, was zuviel ist und was wie ein Mühlstein an unserem Halse hängt, erwehren können... Man mag unseren Kampf um Beseitigung des jüdischen Einstusses, Antisemitismus" und "Reaktion" heißen, ich nenne ihn Christentum und Hungarismus (mutatis mutandis: völkische Bewegung). Wir wollen doch nicht auf einen faden Liberalismus schwören, der ein Bolk um Haus und Hof bringt und es aus dem Vaterland verjagt. Prinzipien und Ideale (Nächstenliebe z. B.) sind doch nicht dazu da, daß wir an ihnen verenden und zugrunde gehen!"

Judengegnerschaft ist Notwehr. Notwehr aber ist niemals Verstoß gegen christliche Nächstenliebe.

Judengegnerschaft ist endlich auch zukunftbesorgtes Christentum, Christentum, das nicht bloß auf den Augenblick ein= gestellt ist. Man scheut sich heute, offen und ehrlich gegen das Juden= tum aufzutreten, weil bann mächtige Gelbquellen versiegen würden, aus denen so manche katholische Kirchenbauten, Presseunternehmungen, Karitasorganisationen finanziert werden. Aber gerade durch solche Spenden erhandelt sich das Judentum auf geschickte Weise die Neutralität, sogar die Freundschaft einflußreicher katholischer Kreise bezüglich der Judenfrage. Ungestört kann dann das Judentum weiterwirken in der Zerstörungsarbeit gegen Moral und Meligion. Wir muffen bas Judentum als Ganzes nehmen, weil es sich auch als Ganzes, Einheitliches, eben als Rasse betrachtet. Gewiß, judische Gelbquellen versiegen, wenn die Kirche das Judenproblem erfaßt; katholische Fürsorgearbeit, Presse usw. hat für den Augenblick darunter zu leiden. Aber die Kirche kann dann offen und willensstark gegen das Wesen und Wirken des Judentums vorgehen und christliche Moral und Sitten retten von der Umgarnung des Judentums. Das wäre "katholisch", entsprechend dem großen christlichen Blockgedanken: Gegen= wärtiges zu opfern, um Künftiges sich zu erwerben und zu erhalten!

Schont man den Juden aus falsch verstandener Nächstenliebe, so schont man "die Wölfe im Schafspelz" und läßt die Herde ihr Opfer werden. Es macht uns also der sorgende Blick auf die christliche Kultur der Zukunft zu Judengegnern. Weil die Kirche seit langem so nachsichtig war gegen das Judentum, sind Religion und Moral in unserem Volk auf ein bedenklich tiefes Niveau gesunken.

"Das Fehlen des entsprechenden Antisemitismus in der heutigen Christenheit ist nicht ein Zeichen höherer Kirchlichkeit, sondern ein Zeichen mangelnder Kenntnis der Dinge und leider auch ein Zeichen bereits einzgetretener Abhängigkeit und Infizierung vom Judentum. Um so nötiger und zeitgemäßer ist ein Antisemitismus der Notwehr, des Angriffs und der Aufklärung" (Dr. Eberle, Großmacht-Presse, 1920, S. 297).

In diesen Rampf auf der ganzen Linie einzutreten, hat auch der gesamte katholische Klerus die Pflicht. Treffend weist auf diese Pflicht

hin der katholische Geistliche Dr. Josef Teckert, Wien:

"Und der katholische Priester? Darf und soll der auch mittun? Warum denn nicht? Gelten für ihn nicht dieselben Gründe, wie für den katholischen Laien, ja noch in größerem Maße? Ist ihm nicht, besonders wo es sich um Aufklärung seines Volkes handelt, eine wichtige Aufgabe zugefallen? Soll er sich den berechtigten Vorwurf zuziehen, ein stummer Hund zu sein, während die Wölfe in der Herde wüten? Wenn der katholische Klerus, der von Liebe zu seinem Volk durchdrungen ist, sich ernstlich auf die Seite der für das Wohl dieses Volkes kämpfenden Männer stellt, ohne erst auf ein zu spät gegebenes Kommandowort von oben zu warten, wie das ja in Kriegszeiten vorkommt, so erwirdt er sich ein großes Verbienst nicht bloß um sein Volk, sondern auch um seine Kirche.

Ein philosemitischer Klerus in diesem Kampfe wäre ein Verrat an

Volk und Kirche; Neutralität desselben Feigheit und Schande.

Darf also der katholische Priester Antisemit sein? Ich antworte mit voller Überzeugung: Ja, er kann es, er soll es sein und, wenn er es noch nicht ist, soll und muß er es werben" ("Der Jungdeutsche" Nr. 148, 1924).

#### IV.

## Judengegnerschaft und katholische Glaubenslehre.

Schärfstens muß angegangen werden gegen die Behauptung: "Durch den Antisemitismus wird der Katholizismus, der doch aus dem Judentum hervorgegangen ist, entwurzelt; und Christus selbst ist Jude gewesen, des halb kann und darf man die jüdische Rasse nicht als moralisch inferior bezeichnen." —

Wenn schon einmal an das tiefe Geheimnis der Menschwerdung und Menschlichkeit Jesu gerührt werden soll: wir Katholiken brauchen hier nicht zu geschraubten ethnologischen Gedankengängen greifen, um die rassischen Zusammenhänge zwischen Ehristus und Judentum zu lockern. Das katholische Dogma lehrt, daß bei Christus sich der Beginn seines irdischen Lebens nicht auf den physiologischen Vorgang zurückführt, auf den jeder Mensch den Beginn seines Lebens zurückführt, daß also Christus als Mensch keinen irdischen Vater hatte. Auch die hohe Persönlichkeit Jesu zeigt uns in ihrem ganzen Sein und Wesen, daß das, was Maria als Mutter dem Heiland gab, sehr wenig Menschlich-jüdisches im biologischen Sinne war, daß Gott Vater die erzeugende, bildende, schöpferische Kraft war. Das Dogma von dem Wunder der Menschwerdung Jesu kündet von einer gewissen prinzipiellen Ubernationalität Jesu.

Jesus darum ohne weiteres wie jeden Juden einzugliedern in die jüdische Rasse, verbietet uns unser Slaube, unser Dogma, die Betrachtung der Persönlich= keit Jesu und das Wissen um seine Geltung bei den jüdischen Zeitgenossen.

Letztere waren ganz anders geartet als Jesus. Man lese nur einmal im 23. Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Strafpredigt Jesu gegen die Juden. Unsere modernen Demokraten und Philosemiten christlicher Prägung müßten eigentlich ausrufen: "Die schamloseste Judenhehredel" Die Juden wollten von Jesus und seiner Lehre nichts wissen; daß er sie speiste und gesund machte, ließen sie sich gefallen, dann aber mordeten sie ihn. Die Juden betrachteten Jesus immer als nicht zu ihrem Volk und zu ihrer Rasse gehörig.

Andererseits wollte der Heiland wohl auch die moralische Minderwertigkeit der Juden andeuten in dem Gleichnis vom barmherzigen Samaritan, also in dem Gleichnis von dem einen barmherzigen Ausländer und den undarmherzigen Juden; ferner in der Geschichte von einem, wegen seiner plöhlichen Gesundung dem Heiland dankbaren Ausländer und von den neun undankbaren Juden; im Gleichnis vom Hochzeitsmahl, von dem die Juden ausgeschlossen sind; in der Geschichte von der Heilung des Knechts des Hauptmanns von Kapharnaum (Matth. 8, 10 ff., 21, 42 ff., Mark. 12, 1 ff., Luk. 20, 9 ff. usw.).

Zudem liegen zwischen der heutigen Judenheit und Christus fast zwei Fahrtausende, die nicht belanglos sind für die Entwicklung des Charakterbildes einer Rasse und die für die Judenheit mit ihrer bewegten schicksals=

reichen Geschichte eine moralische Abwärtsbewegung brachten.

Das Christentum selbst ist nun allerdings aus dem Judentum herauszewachsen. Aber das Judentum ist hiebei nicht als Rasse, sondern als Religion zu fassen. Wir deutschen Christen und Katholiken führen unseren Stammbaum nicht auf einen jüdischen Priester oder Hirten zurück, sondern auf einen germanischen heidnischen Jäger oder Ackerbauer.

Die katholische Kirche hat gewiß viele Gebräuche, Symbole, Einzichtungen, Gesetze von der Synagoge übernommen, hat sie aber mit ganz neuem Geiste erfüllt, sie veredelt, verchristlicht; so wie auch heidnische, griechische, römische, germanische Einflüsse sich in der Ausgestaltung und Formgebung des Christentums und seiner Einrichtungen geltend machten.

Nachdem aber Christus gekommen war, hat sich das Judentum von seiner geschichtlichen und göttlichen Mission, erst Vorläufer und dann Träger des Christentums zu sein, vollskändig entfernt. Die eine weltshistorische und religionspolitische Aufgabe, den Monotheismus und die allgemeinen Sittengesetze hinüberzuretten in die Zeit, die "erfüllt werden" sollte, wurde vom Judentum besorgt, wenn auch in sehr unvollkommener Weise. "Das südische Volk war ein Volk Gottes durch die Auserwählung, aber fürwahr kein Gottesvolk in seinen eigenen Taten. Zwar war es in besonderer Weise zur Heiligkeit berufen, aber in der Tat war es so un-

heilig, so ungerecht, so sündhaft, so lasterhaft, so gottlos, so verkommen wie viele Heidenvölker. (Vielfach waren die Heiden in ihrer naiv=heiteren Lebensart besser als die Juden! D. V.) Die katholische Kirche als sorgende Mutter mußte darum ihren Kindern sogar Vorbehalte machen in der Lesung der Berichte, die die geschichtlichen Bücher des Alten Testamentes über die Moral des Judenvolkes bringen, bringen nach dem weisen Willen der göttlichen Vorsehung" (Dr. Haeuser, Jud und Christ, Manz=Negens= burg, 1923, S. 12 f.).

Als dann Christus kam, um an Stelle des Judentums etwas Neues zu setzen und als das Judentum Träger des Christentums werden sollte,

da stellte es sich in schärfsten Gegensatz zu Christus.

Es kann nun einmal nicht die größte Tragödie ber Weltgeschichte über= sehen werden: daß Israel den Messias, für den es mehr als die übrigen Bölker vorbereitet und geschaffen war, als er mit allen Beweisen seiner göttlichen Sendung ausgerüstet, nun wirklich kam, verstieß und "nicht er= kannte, was ihm zum Frieden gedient hätte"; daß Irael sich selbst für alle Zukunft verfluchte: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder." Noch heute ist es Sitte im orthodoren Judentum, am Weihnachtstag, am Geburtstag Jesu, weder zu arbeiten noch zu beten, um so symbolisch den Segen des Himmels über alle Kreatur auszuschalten, in erster Linie über den, dessen Geburtstag gefeiert wird. Wie ein Kainszeichen steht dieser Gottesmord auf Fraels Stirne; an den Kolgen bieser Tragödie, bieser Selbstverfluchung, leidet dieses Volk wie an einer zweiten Erbsünde. Ja, Israel bekennt sich seit dem Tode des Messias zu einem neuen, blas= phemischen Messiasglauben: daß das jüdische Volk selbst, seine Größe, seine Weltherrschaft, seine Zukunft der zu erwartende Weltmessias sei. Was uns und allen abendländischen Völkern die Tradition bedeutet, das und noch viel mehr bedeutet dem jüdischen Volke die Zukunft. Dieser Blick in eine messianische Zukunft läßt das jüdische Volk die schwersten Zeiten über= dauern. Die abendländischen Völker setzen ihre heroische Zeit in das sagen= hafte Dunkel der Vergangenheit. Frael kennt keinen Mythos über seine Abstammung, es kennt nur eine erhabene Zukunftsaufgabe und diese Hoffnung verleiht dem Leichnam der jüdischen Nation jenes unheimliche Leben, das sich der Welt gegenüber als die jüdische Frage geltend macht; das sich z. B. auch äußert in den pseudoreligiösen Ansprüchen des jüdisch geführten Marxismus und der jüdisch geführten Freimaurerei.

Die Verwandtschaft zwischen Christentum und Justentum ist fast nur historisch, äußerlich, sehr wenig innerwesentlich. Abgesehen vom natürlichen Sittengesetz und vom persönlichen Gottesbegriff, finden sich zur Zeit Christi nur wenige sachliche Berührungspunkte zwischen der jüdischen Lehre und der Lehre Christi. Paulus, auch hier der Mann der Vorsehung, hat das Christentum nach dem Weggang Christi dann nicht einlaufen lassen in die falschen Wege, die das Judenchristentum den ersten christlichen Zeiten und damit wohl aller Zukunft weisen wollte. Obwohl das Christentum im Schoß des Juden-

tums entstanden ist, hat sich das Judentum als den schärfsten Gegensatz, als den Widerspruch des Christentums angesehen und erkannt. Die Juden haben darum Christus gekreuzigt, wie sie früher schon gegen ihre eigenen Propheten intolerant waren bis zum Mord. Lueger, der große Führer der ehebem antisemitischen Christlich=Sozialen Osterreichs, hat 1890 in einer berühmten Nede ausgeführt, "daß die großen Propheten Jesaias usw. für ihre "antisemitischen" Außerungen wegen Beleidigung einer staatlich anerkannten Religionsgesellschaft heute in Osterreich strenge Strafen zu gewärtigen hätten. Es war der Geist des gegen das Prophetentum von Moses dis Christus feindlichen Judentums, der dann auch an den Christensversolgungen einen von der Forschung oft übersehenen Anteil hatte."

Wenn wir den Antisemitismus der alttestamentlichen Propheten, wenn wir den gottgegebenen Beruf des vorchristlichen Zudentums, wenn wir dann die radikale Abkehr des Judentums von seiner gottgewollten Sendung würdigen, dann verstehen wir auch, daß unsere katholische Zuden=gegnerschaft sich sehr wohl vereinbaren läßt mit dem Festhalten der katholischen Kirche an den kanonischen

Schriften des Alten Testamentes.

Es geht auch nicht an, bloß das ungläubige Judentum als Gefahr für die Christenvölker hinzustellen, die jüdische Orthodoxie von heute aber zu achten und sie mit dem Glauben des Alten Testamentes gleichzustellen. Die Religion des Moses, der großen Propheten, des königlichen Psalmen= sängers war universaler, berart auf das kommende Christentum hin= weisend, daß durch Christus viele Juden in das Christentum eingeführt wurden. "Die jüdische Orthodoxie seit Christus ist ganz einseitig ausgelegtes Altes Testament, ist im Entscheibenden gegen das Christentum ausgelegtes Altes Testament, ist einseitige Nationalisierung und Materialisierung der Messiasidee, ist Glaube an den irdischen Messias, an Auserwählung auf dieser Erde, an Berufung zur Herrschaft auf dieser Erde, ist christentumsfeinblicher Lalmudismus. Der Talmud stellt die Juden vor allem diesseitig ein, denn er stellt ihnen eine Zukunft in Aussicht, in welcher sie unermeßlich reich werden, alle Schätze der Welt in die Hand bekommen, wo alle Völker ihnen dienen und alle Königreiche ihnen untertänig sind. Solches Credo aber schafft ein Ethos, einen Menschentypus, dessen uneingeschränkte Tolerierung zur schwersten Bedrohung des Tolerierenden wird — um einen Vergleich aus der Tier= welt zu gebrauchen —: so wie Hechte Karpfen oder wie Haifische andere Kische bedrohen. Die einseitige Bejahung von Werten wie Geld, Besitz, Macht durch die Juden aus Religion, die die Chriften aus Religion nur mit größten Einschränkungen bejahen, gibt den Juden unnatürliche Vor= sprünge auf Gebieten, wo das zerstörte Gleichgewicht auch die zerstörte Ordnung ist. Werner Sombart zeigt in seinem Buch "Die Juden und das Wirtschaftsleben", daß für die Ausgestaltung des modernen kapitalistischen Wirtschaftssystems nach Geist und Methoden ganz vorwiegend die Juden und ihr Einfluß bestimmend geworden sind. Und zwar nicht etwa jüdischer Unglaube, sondern die jüdische Orthodoxie, das jüdische Eredo, der spezifisch= jüdische Auserwählungs= und Messiasgedanke und das von diesem gesspeiste jüdische Ethos. Sibt es aber etwas, was der christlichen Kultur und der christlichen Auffassung von Volkswirtschaft mehr widerspricht als der moderne Kapitalismus mit seiner Aberproduktion, seinem Mammonismus, seiner Plutokratisierung und Proletarisierung?" (Dr. Eberle, "Schönere Zukunft", 1926, S. 699.)

Goethe will — in Übereinstimmung mit fast allen großen deutschen Denkern — in den "Wandersahren" die Juden in seinem Idealstaat nicht dulden, weil sie die Grundlagen der christlichen Kultur leugnen. Da können wir doch nicht weniger tun, sondern müssen mit Goethe darauf bestehen: Deutsche Kultur ist Christentum; mit deutscher Kultur ist notwendig

Zudengegnerschaft verknüpft.

Die katholische Religionswissenschaft und Religionsphilosophie bieten somit keine Stütze für die Behauptung: der Antisemitismus entwurzelt den Katholizismus, solange einerseits die Judengegnerschaft in den Bahnen der historischen Wahrheit bleibt und nicht Tendenz wird, solange andererseits aber auch die katholische Religionswissenschaft auf der Bahn der Wahrheit bleibt und solange die Kirche von Philosemiten sich nicht eine Abstammung zuschreiben läßt, die sie auf dem Wege natürlicher und gottgewollter Entwicklung gar nicht hat.

V

## Antisemitismus und Kulturkampf.

Man sucht die Katholiken mißtrauisch zu machen gegen den Antisemitismus mit dem Schlagwort von der angeblichen Leidensparallele zwischen den Katholiken der "Kulturkampfzeit" und den heutigen Juden. In den 70er und 80er Jahren hätte der Kampf in Reichsdeutschland den Katholiken gegolten, heute müsse das Judentum den Prügelknaben abzgeben. In jüngster Zeit sei die antisemitische Bewegung zur "Kulturkampf=

bewegung" gegen die katholische Kirche geworden.

Die erste Argumentation könnte zu denken geben, wenn Ahnlichkeiten auch immer Abhängigkeiten wären, und wenn hinter den heutigen Antissemiten die gleiche Weltanschauung stünde wie hinter den ehemaligen Kulturkämpfern: der Liberalismus. Das Gros der politischen Erben der Kulturkampfparteien ist aber heute prinzipiell philosemitisch, während die judengegnerische Bewegung getragen wird zum Teil von Männern, deren Bäter einstmals abgerückt sind vom Kulturkampf, zum Teil aber von der Jugend, die nichts wissen will von alten Kulturkampfgeschichten, die durch das Fronterlebnis gegangen ist, die das deutsche Volkstum und die deutsche Nation mit ihrem Blut verteidigt hat und die nun nicht haben will, daß das Wenige, was aus dem großen Krieg für

das Deutschtum gerettet wurde, von einer fremden Rasse beherrscht und ausgenützt wird. Wer kein Vaterland kennt, wer ernst macht mit dem "obliviscoro populum tuum ot domum patris tui", wer seine Menschennatur und die Sprache seines Blutes erstickt hat, wer nie sein Leben eingesetzt hat für sein Vaterland, der hat allerdings kein Verständnis für völkische Hochziele, für die neue Staatsidee, die nicht eine Dynastie, nicht den Staat als solchen, sondern das deutsche Volk in den Vordergrund stellt; der faßt nicht den heiligen Sinn der antisemitischen und völkischen Vewegung, der lauert nur auf eventuelle gelegentliche Entgleisungen der "anderen", um dann "Kulturkampf" konstatieren zu können.

Immer wieder muß betont werden: der Antisemitismus richtet sich nicht gegen eine religiöse Anschauung. Für uns ist das Judentum in erster Linie eine Rassengemeinschaft. Insofern kann unser Kampf mit dem "Kulturkampf" des vorigen Jahrhunderts gar nicht verglichen werden.

Nur für religionswissenschaftlich falsch orientierte ober für irregeführte Leute ist ein wirklicher Kulturkampf gegen die katholische Kirche ein zu Ende gedachter und geführter Antisemitismus. Eine etwaige Ausmündung der völkischen Bewegung in einen wirklichen Kampf gegen die katho-lische Kirche wäre nicht verursacht durch konsequente Weiterführung einer

Idee, sondern durch falsche Logik oder falsche Kenntnisse.

Vielmehr muß richtig verstandener Katholizismus zur Judengegnerschaft führen; aber Judengegnerschaft muß nicht zur Katholikenhetze führen. Es besteht zwischen diesen letzteren kein innerwesentlicher kausaler Zusammenhang, solange Katholizismus und Judentum nicht gemeinsame Geschäfte machen. Gewiß waren Elemente in der völkischen Bewegung, die von Judentum und Marrismus hineingeschoben waren, um den Ernst des Problems und die Stoßkraft der Bewegung unmöglich zu machen. Ihre Katholikenhebe wurde von unreisen Elementen weitergetragen, von katholischer Seite dann verallgemeinert und aufgebauscht. Auch zwingt man kirchlicherseits mit allen Mitteln die Katholiken aus den völkischen Verbänden und Par= teien heraus; die Folge ist, daß diese Verbände dann automatisch in nicht= katholisches Fahrwasser kommen und daß dort Ansichten laut werden, die willkommene Parolen abgeben gegen die völkische Bewegung. Statt daß man Kulturkampfparolen verhindert hätte, hat man sie provoziert, um wieder zugkräftige Wahlparolen für müde Zentrumswähler zu bekommen. Die Leidensgeschichte der deutschvölkischen Bewegung wird erst noch zu schreiben sein. — Übrigens: Entgleisungen kommen überall vor. "Auch die Kirchen werfen Schatten!" Würde man andere, neutrale ober kirch= liche Vereine mit der der völkischen Bewegung gegenüber beliebten Elle messen, sie würden nicht gut wegkommen.

Und schließlich: es ist nicht sede Stellungnahme gegen katholische Dinge und Unternehmungen Kulturkampf. Und nicht jede mißfällige Außerung über einen kirchlichen Würdenträger ist "Hetze gegen katholische Kirche und Religion". Diese beiden letzteren dürfen nicht gleichgestellt werden mit Außerungen von Kirchenfürsten, die nach kirchlicher Lehre weder in politischen noch in religiösen Dingen uns sehlbar sind. Irren ist menschlich; auch in der kirchlichen Politik und in Entscheidungen und Außerungen hoher und höchster kirchlicher Bürdenstäger. Wo aber Fehlgriffe vorkommen, da besteht das Recht, sogar die Pflicht der Kritik, besonders wenn die berufenen Organe, hier also die katholische Geistlichkeit und Presse, sie aus irgendeinem Grunde nicht üben. Es hat auch das "Sontiro cum occlosia" seine männlichen Formen, nicht bloß die weiblichsdemütige Form des Schweigens und Vertuschens. Widerstand gegen Überspannung der kirchlichen Autorität ist nicht kirchliche Revolution und nicht Kampf gegen sie, ist vielmehr Kampf sür sie. Und es gibt in der Kirche neben der kirchlichen Leitung auch ein Kirchenvolk, das nicht bloß immer als Vertragsobsekt und Untertanentum behandelt sein will.

Auch muß man sehr wohl unterscheiden zwischen den Ansprüchen und Interessen des derzeitigen juridischen Kurialsystems und den echten Freibeitsrechten der Kirche. Diese zu erringen und zu wahren, wollen wir deutsche Katholiken uns nicht nehmen lassen; jene aber in ihre Schranken

zurückzuweisen, kann selbst im Interesse ber Religion gelegen sein.

Wie die Arbeitermassen im 19. Jahrhundert der Kirche verloren gingen, weil die Kirche zur rechten Zeit zu wenig tat zur Besserstellung des vierten Standes, der sehr wohl sich in der Kirche hätte einrichten können, so, fürchten wir, geht im 20. Jahrhundert die mächtige, gesunde und eminent katholische Bewegung erwachenden deutschen Volkstums der Kirche verloren, wenn sie sich weiter, mit Nücksicht auf die Juden und im Banne des Liberalismus, der völkischen Idee verschließt und aus parteipolitischen Rücksichten heraus gegen sie Entscheidungen trifft, die religiös nicht haltbar sind und die darum auch nicht ernst genommen werden können.

Wer in einer Zeit, in der eine mächtige Volksbewegung zum Licht drängt, unentwegt, ohne ernstlich gezwungen zu sein, gegen diese Stellung nimmt, kann die Bewegung vielleicht einen Augenblick aufhalten und von diesem taktischen Erfolg vielleicht zeitliche Vorteile erhalten; für die Zukunft aber bringt solches Verhalten dauernden Schaden. Nichts wird sich mehr rächen als Mißbrauch der Autorität.

#### VI.

## Der katholische Antisemitismus in der Geschichte.

Der Stellung Christizu den Juden seiner Zeit wurde bereits Erwähnung getan. Das Todesurteil des jüdischen Gerichtes gegen Fesus war nach dem jüdischen Staatsrecht sachlich und formell ungültig. Der Heilandschied aus der Welt unter dem Hohn der Juden: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!"

Im vierten Evangelium des hl. Johannes kommt es zum bessonderen Ausdruck, daß das Judenvolk in seiner Masse es gar nicht verstiente, in die neue Glaubensgemeinschaft aufgenommen zu werden. Das Wort Jude bezeichnet hier schon ohne weiteres den Christenfeind.

Vor allem hat dann, wie schon erwähnt, Paulus, der Mann der Vorsehung, das junge Christentum nicht einlaufen lassen in die falschen Wege, die das Judenchristentum den ersten christlichen Zeiten und damit wohl aller Zukunft weisen wollte. Unter schweren Kämpfen rangen sich

die ersten Christengemeinden los vom Judentum.

Der hl. Märtyrer Zustin († 166) bemerkt einmal, daß hinter den von römischen Kaisern und heidnischen Richtern verordneten Christenverfolgungen in der Regel der Jude steckte. Dabei charakterisiert er die Juden genau so, wie wir sie selbst kennen: als gewandte, verschlagene Menschen, die die Länder durchwandern (international!), um überall zu hehen und zu wühlen und die christliche Ordnung zu untergraben. Kein Wunder, wenn es schon in den ersten christlichen Jahrhunderten zu heftigen Judenverfolgungen kam. Justin erklärt diese als göttliches Strafgericht für die jüdischen Freveltaten. So spielten die Juden z. B. eine blutige Rolle beim Martyrium des hl. Senators Pontius, des hl. Polykarp von Smyrna († 155) u. a. "Am geschäftigsten waren dabei (bei der Bersbrennung Polykarps), wie gewöhnlich die Juden": das ist das Zeugnis der Kirche von Smyrna (Dr. Emil Michael, S. J., in "Ignaz von Döllinger", Berlag Rauch, Innsbruck, 1894, S. 412).

In seiner antisemitischen Schrift "Gegen die Juden" vergleicht der altchristliche Schriftsteller Tertullian (160—230) Jud und Christ mit Kain und Abel, und um den Juden noch besonders zu kennzeichnen, zitiert er das Wort Gottes an Kain: "Das Blut deines Bruders schreit um Rache zu mir von der Erde" (Dr. Haeuser, Jud und Christ, Manz, Regensburg, 1923, S. 33). Weiter nennt Tertullian das Judenvolk die Brutstätte, von der alle Beschimpfungen gegen die Christen ausgehen.

(Ad nationes c. 14 bei Migne, Pl. 1, 579).

Ffrael hat aufgehört, das auserwählte Volk Gottes zu sein, Frael ist Feind und blutiger Verfolger derer geworden, durch welche es in der neuen Heilsordnung abgelöst wurde: das ist die Sprache der ersten Christenheit

(vgl. Barnabas-Brief, Brief an Diogenet u. a.).

Der bedeutenoste jüdische Geschichtsschreiber, Grät, hat den hl. Ausgustinus wohl verstanden, wenn er in der Sprache des leidenschaftlichen Apologeten unter der Aufschrift "Kirchenväterlicher Judenhaß" neben Hieronnung auch den großen Bischof von Hippo als Judensfeind bezeichnet und sagt, dieses Glaubensbekenntnis des Judenhasses seinscht die Privatansicht eines Schriftstellers, sondern ein Orakel für die ganze Christenheit, welche die Schriften der als Heilige verehrten Kirchenväter gleich einer göttlichen Offenbarung einsog. (Grät, Geschichte der Juden, 1866, 4. Bd., S. 339, zitiert nach Michael, S. J., "Ignaz Döllinger", Rauch, Innsbruck, 1894, S. 413.)

Seit dem vierten Jahrhundert beschäftigte sich die Kirche auf zahl= reichen Kirchenversammlungen mit der Judenfrage. Die Synode von Elvira (300) verbot den Christen, mit den Juden an einem Tisch zu essen und ihre Töchter an Juden zu verheiraten. Im Jahre 581 verbot das Konzil von Macon, den Juden Amter zu übergeben, die es ihnen ermöglichten, Strafen über die Chriften zu verhängen. Auf einer Rirchen= versammlung zu Paris 614 findet man bereits die Forderung, daß kein öffentliches bürgerliches oder militärisches Amt einem Juden oder einem getauften Juden übertragen werde. (Ein Beweis für die Unrichtig= keit der Behauptung, daß im Mittelalter die Judenfrage für die Kirche eine reine Missionsangelegenheit war.) Auf späteren Kirchenversammlungen wurde den Christen verboten, die Hilfe von jüdischen Arzten, Apothekern, Dienern und Ammen in Anspruch zu nehmen, in südischen Häusern oder Kamilien zu wohnen. Das Konzil von Avignon 1409 verbot den Christen Geldgeschäfte mit Juden. Wer tropdem sich mit Juden geschäft= lich einließe, würde verurteilt und das geschäftlich Erworbene müsse wieder zurückgegeben werden. Das 4. Laterankonzil in Rom 1215 erhob noch einmal die Forderung, Juden kein öffentliches Amt anzuvertrauen. Zuwiderhandelnde sollen bestraft, Juden abberufen und ihrer Einnahmen zugunsten der Armen enteignet werden. Papst Clemens VIII. († 1605) fagt: "Alle Welt leidet unter dem Wucher der Juden, ihren Monopolen und ihren Betrügereien. Sie haben eine Menge Unglücklicher an den Bettelstab gebracht, besonders Bauern und arbeitendes Volk." Der hl. Thomas von Aguin schreibt in einem als echt anerkannten Brief an die Herzogin Alice von Brabant: "Die Juden dürfen nicht für sich behalten, was sie durch Wucher den anderen entlockt haben; am besten wäre es, die Juden zur Arbeit zu zwingen, damit sie sich ihren Lebens= unterhalt erwerben können, anstatt sie im Nichtstun zu belassen und nur ihrem Geize Nahrung zu geben. Die Strafe muß für einen Juden (wenn er sich eines Vergehens schuldig macht) strenger bemessen werden, als für andere und dies um so mehr, je bekannter es ist, daß die Gelder, welche bem Juden weggenommen werden follten, nicht ihm gehören. Jum Erfate kann auch eine andere Strafe hinzugefügt werden, denn es ist zu be= fürchten, daß es keine hinreichende Strafe sein möchte, ihm bloß das ohne= hin einem anderen gehörige Gelb zu nehmen." (De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae. In den bisher erschienenen 11 Banden der Leonina noch nicht enthalten. Opuscula St. Thom. 2 Bb. Regensburg 1879.)

Da der hl. Thomas von Aquin (1227—1274) heute noch der unsumstrittene Lehrmeister der katholischen Theologie ist, mag auch seine Stellungnahme zum Judenproblem besonders interessieren. Der belgische Prälat und Universitätsprofessor Msgr. Simon Deploige schreibt (in einer Abhandlung "Thomas von Aquin und die Judenfrage" in "Schönere Zukunft", 1926, Nr. 31, S. 780): "Die wesentliche Bestimmung des sozialen Lebens liegt nach Thomas darin, dem Menschen die Erreichung

seiner ewigen Bestimmung zu erleichtern. Das Leitwort des christlichen Staates muß sein: Von Gott zu Gott durch Christus. Den Juden verbietet ihr Glaube, sich diesem Leitsatz zu unterwerfen. Ihr Blick richtet sich nach anderen Horizonten, ihre Hoffnung zielt nach anderen Ufern. Sie können mit den Christen in der Wahl des Weges nicht übereinstimmen. Was folgt daraus? Etwa Mißhandlung oder Vernichtung? Durchaus nicht. Es genügt, ihnen nicht das Steuerruder zu überlassen und sie in nötiger Entfernung vom Rompaß zu halten. Das ist der erste Gedanke des hl. Thomas. Er unterdrückt die Juden weder birekt durch Verfolgung und Verhinderung ihrer religiösen Gebräuche, noch indirekt durch Zwang zur Taufe. Er läßt die Pforten der Synagoge offen. Er zügelt die Habsucht der Fürsten, die sich am Eigentum der Juden vergreifen möchten. Aber Güte ist nicht Schwäche. Die religiösen und sittlichen Auffassungen Ifraels bedeuten Umsturz in der Gesellschaft, die auf christlicher Grundlage er= richtet ist. Der gesunde Menschenverstand verlangt barum, ben Juden jeden Einfluß auf die Heranbildung ber Geister und auf die Leitung der Staatsgeschäfte zu verweigern. Die Besitzenden mögen den Juden also die Salons versperren und der Staat sie von den Ver= waltungsbüros ausschließen.

Diese thomistische Lösung der ökonomischen Seite der Judenfrage ist überaus vernünftig. Auf dem Fahrzeug, auf dem die Juden mit den Christen eingeschifft sind, maßen sich die ersteren eine Sonderrolle an; während die Christen sich an den Manövern des Schiffes beteiligen, plündern die Juden die Vorratskammern, schmälern sie die Küche. Noch einmal: was ist zu tun: "Sie zur Kückgabe dessen veranlassen, was sie genommen haben antwortet der hl. Thomas. "Sie zwingen, die Passagiere, deren Gepäck sie verschleudert haben, schadlos zu halten und dann

auf mit ihnen an die Ruder!

Das ist die Sprache der gesunden Vernunft. Soll die Gesellschaft normal funktionieren, so ist notwendig, daß jeder sein Teil beisteuert. Die Juden steuern nichts bei, sie schleppen davon. Sie helsen nicht ihren Mitbrüdern, sie beuten sie aus. Ein Staat, der um seine Erhaltung und seinen Fortschritt besorgt ist, kann nicht dulden, daß sie als Parasiten zum Nachteil der Schaffenden leben; er muß ihnen die Verpflichtung zur gegenseitigen Mithilse auf-

erlegen, die eine Urforderung des sozialen Lebens darstellt.

Die französische Revolution hat mit dieser Politik, der Politik des christlichen Mittelalters, gebrochen. Sie hat die Judenfrage durch Freiheit gelöst, oder, was praktisch auf dasselbe hinauskommt, sie hat das Vorshandensein dieser Frage geleugnet. Nun zeigt es sich aber, daß diese Lösung von 1791 nicht ausreicht. Die Judenfrage ist neuerstanden. Auf dem Schiff, welches das Schicksal des Staates trägt, ließ man die Juden nach ihrem Belieben schalten und walten. Aber es sinden sich Passagiere, die klagen, die Juden seien am Steuer und Passagiere gingen über Bord; die

den Notruf ausstoßen, das Schiff fange Wasser, die Juden machten sich über die Vorräte. Ihre kräftigen Alarmrufe finden Widerhall. Der Antisemitismus, der früher in den Gesetzen stand, erwacht in der Literatur, in den Zeitungen, im Volksbewußtsein. Was werden die Folgen dieser Bewegung sein? Niemand weiß es. Es wäre gut, wenn die Anstisemiten sich mit der thomistischen Lösung befassen wollten."

Soviel zur judengegnerischen Einstellung des großen heiligen Thomas von Aquin. Immer wieder verlangen die Päpste bei allen gegebenen Geslegenheiten, die Theologie und die christliche Lebenspraxis der Gegenwart soll sich an den Lehren des großen Aquinaten unterrichten, mit dem Rüstzeug dieses die Jahrhunderte mit seinem Geisteslicht überstrahlenden Kührers solle man an die Lösung aller brennenden Zeitfragen herantreten. Warum will man heute gerade in der Judenfrage eine Ausnahme machen und St. Thomas nicht folgen?

Wohl gab es abwechselnd mit den judengegnerischen Päpsten auch judenfreundlichere, die durch Entgegenkommen die Juden zum Christentum zu bekehren hofften. Natürlich sprach sich die Kirche stets gegen die blutigen Judenverfolgungen aus. Um so mehr ging sie auf gesetzlichem Wege gegen die Juden vor, dis zur Bestimmung einer eigenen Judentracht, zur Erzichtung eigener Judenvierteln, Shettos, die erstmals in Spanien entsstanden und die notwendig waren wegen der Grundsätze des Talmudismus.

Die Staatsgefährlichkeit der Juden wurde Ende des 15. Jahrhunderts in Spanien immer größer. Die In quisition wurde zur grundsählich antisemitischen Maßnahme, die harte, aber ganze Arbeit tat. Den Ersolg sehen wir heute noch in dem sudenarmen Spanien und in den Ländern, in denen das kirchliche Judenrecht konsequent durchgeführt wurde. (Das Judenrecht ist übrigens von der Kirche erst mit dem neuen Gesetzbuch 1918 zwar nicht ausdrücklich, aber durch Nichterwähnen aufgehoben worden, nachdem die Christen es selbst durch Gewohnheitsrecht abgeschafft haben.)

In De utschland entstanden die ersten kirchlichen und staatlichen Judenverfolgungen nach den Kreuzzügen, als die Ritter zurückkamen von der "Front", von den Leidensstätten des Erlösers im hl. Land. Nach staat-lichen und kirchlichen Vorschriften durften die Juden Geldgeschäfte betreiben. Diese Toleranz erwies sich als sehr kurzsichtig und verderblich, denn bald hatten sie das Monopol in Geldgeschäften. Sie wurden die Bankiers der Zeit, Geldwechsler und Geldverleiher an tief verschuldete Kaiser und Vürger. Alle Welt klagte über die hohen südsschen Wucherzinsen, man betrachtete die Juden allenthalben als "Schinder und lästerliche Feinde des Volkes." König Wenzel suchte den drückendsterliche Feinde des Volkes." König Wenzel suchte den drückendsterliche Feinde des Volkes." König Wenzel suchte den drückendsterliche siehen katinissen mit einem Federstrich aushob. Nicht selten machte sich natürlich die Wut des ausgesogenen Volkes in Judenversfolgungen und zausweisungen Luft, besonders unter Karl IV. Maria Theresia, die große katholische Regentin (1740—1780) äußerte sich über

die Juden: "Ich kenne keine ärgere Pest für den Staat als diese Nation, die durch Betrug, Wucher und Geldvertrag die ehrlichen Leute an den Bettelstab bringt." 1434 entzog ein Basler Ronzil den Juden das Recht, an den Universitäten einen akademischen Grad zu erwerben.

So engte das Mittelalter notgedrungen die Juden in eine gesellschaftliche und berufliche Stellung ein, die ihrer angeborenen Neigung und Begabung entsprach, die kriechenden Knechtsinn, Verschlagenheit, Gewandt-

heit, Habgier, Herrschsucht weiter entwickelte und vertiefte.

Mit dem Zeitalter der Humanität, der Aufklärung, des Liberalismus beginnt die Judenemanzipation, deren Folgen wir heute so sehr fühlen. Die Judenfreundlichkeit der Kirche hatte aber schon früher bezonnen; sie hängt zusammen mit dem wachsenden Einfluß des Jesuitensordens, der wie kein anderer katholischer Orden in der Zeit seiner Gründung und Konsolidierung stark versudet war, der sich in der Zeit der Ubersudung die geistigen Marschlinien gab, die heute noch gegangen werden und der heute einen überragenden, auch in meisten geistlichen Kreisen durchaus nicht begrüßten Einfluß im deutschen Katholizismus besitzt.

Die Judenfreundlichkeit weiter katholischer Kreise erreichte aber einen gewissen Höhepunkt in den Ländern deutscher Kultur seit der Aussöhnung des politischen Katholizismus mit der parlamentarischen Demokratie. Die tatsächlichen Kührer des deutschen Katholizismus scheinen nicht mehr die Bischöfe zu sein, sondern die Zentrumspolitiker, die innigste Freundschaft mit dem Judentum verbindet. Es ist soweit gekommen, daß bei der denktwürdigen Reichstagswahl 1930 das Zentrum auf seiner Kandidatenliste erstmals seit seinem Bestehen auch einen Juden, den Zionisten Georg Kareski, den Vorsigenden der jüdischen Kultusgemeinde Berlin, stehen hatte. Die Juden haben denn auch diese Tatsache als eine entschiedene und grundsähliche Frontstellung des Zentrums gegen alle judengegnerischen Bestrebungen und als Sympathiekundgebung für die Judenschaft betrachtet, haben für das Zentrum den Wahlkampf geführt und haben großenteils — nach dem Selbstzeugnis der Juden — Zentrum gewählt.

Damit hat der politische Katholizismus nicht nur Verrat geübt an der Vergangenheit, er hat auch eine furchtbare Verantwortung auf sich gesladen: er hat sich unfähig gemacht zum offenen ehrlichen Kampf gegen die furchtbaren Gefahren, die von weiten Kreisen des Judentums ausgehen. Wie das Zentrum seit 12 Jahren den Marxismus gefördert hat durch seine politische Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie, so fördert es durch die Freundschaft mit dem Judentum nicht nur die finanzkapitalistische wirtschaftliche Versklavung des deutschen Volkes, sondern auch die Entsittlichung und Entchristlichung des gesamten öffentlichen Lebens. So müssen alle seine Proteste gegen den Kulturbolschewismus nur mehr als leere Phrase wirken, so wird das Zentrum mit dem Judentum

zusammen der Totengräber der christlichen und deutschen Kultur.

"Mit schuld an der Verkennung der Judenfrage ist aber auch das Verhalten des größten Teils der katholi=

schen Presse Deutschlands. Sie schaltet alle einschlägigen Themata aus, leiber vielfach nur beshalb, weil sie bereits von der jüdischen Geldmacht abhängig geworden ist . . . Abwehrkampf gegen bas Juden= tum ift nicht unchriftlich, sondern Wiederaufnahme kirch= licher Traditionen, die zum Einschlafen gekommen... wir müßten Verräter am Christentum werben, wollten wir den Siegeszug der Juden dulben oder gar fördern, anstatt ihm mit aller Macht, mit allem Mut, mit aller Tapferkeit christlicher Wahrheitsliebe — durch Ent= hüllung und Aufklärung, durch Organisation und Propaganda — lettlich durch die ganze überlegene christliche Kultur entgegenzutreten." (Dr. Eberle

in "Die Schönere Zukunft", 1926, Mr. 28, S. 700 f.) Im führenden Katholizismus, seinen Parteien und seiner Presse herrscht ein "Komplott des Schweigens über die Judenfrage", über das ein katholischer Pfarrer Wilhelm Senn (in der "Schildwache", Basel 1930, Nr. 36) schreibt: "Die Wahrheit wird unserem katholischen Volke vorenthalten, wird ihm unterschlagen . . . unsere katholischen Parlamen= tarier erklären mit Stolz, daß die gemachte Politik die einzig richtige gewesen sei — was übrigens immer leicht zu behaupten ist, da ein Gegen= beweis ausgeschlossen ist. Im Volk aber dämmert es immer mehr, daß die Politik lettlich von ganz anderen Mächten gemacht wird, daß viele stolze Parlamentarier und Politiker nicht viel mehr sind als Marionetten, die an den unsichtbaren Käden der Juden tanzen müssen . . . ein Großteil unserer katholischen Presse steht unter der Judenfuchtel und hat sich schon ganz gut daran gewöhnt. Man trägt mit einer geradezu rührenden Selbstverständ= lichkeit den Maulkorb, den Juden umgebunden haben . . . die Macht= position des Judentums in der modernen Welt ist eine ungeheure . . . täglich wird der christliche Intellekt mehr verseucht durch Bazillen jüdischen Geistes; täglich wird unser Volk mehr vergiftet durch die jüdische Presse und Literatur, durch jüdischen Schmutz und Schund, jüdische Theater und Revuen; täglich werden ungeheure christliche Werte weggeschwemmt durch die "geistige Inflation".

Und die "katholischen" Parteien verhätscheln das Judentum, geben unseren Kampf für "konfessionelle Hetze" aus! Da müssen wir uns durch den Auftrag Gottes verpflichtet fühlen: "Ich habe dich berufen in Gnaden und dich bei der Hand ergriffen und dich gebildet zu einem Volksbund und dich gesetzt zum Lichte ber Heiben; blinde Augen aufzutun, Gefangene aus dem Kerker zu führen, aus dem Hause der Haft, die im Finstern

'sigen" (Flaias 42, 6 f.).

#### VII.

## Zeitgenössischer katholischer Antisemitismus.

So sehr es zu bedauern ist, daß die offizielle Kirche: das Papstum und die Gesamtheit der Bischöfe, besonders im letzten Jahrhundert kein straffes, einheitliches Judenprogramm mehr herausgeformt hat, obschon

doch nach der Emanzipation der Juden das Problem geradezu brennend wurde, so bedenklich ist es, daß die regierende Kirche kein einheitzliches Ziel in dieser Frage aufstellte und die Gläubigen nicht auf eine einheitliche Marschlinie zwang, so sehr der philosemitische Kurs der "katholischen" Parteien zu bedauern ist; ebenso erfreulich und verzbienstlich ist es doch, daß im letzten Jahrhundert eine große Reihe einzelner bedeutendster Wortführer des katholischen Deutschland, in erster Linie Theologen, zum Teil auch einzelne Bischöfe, es als ihre elementare religiöse und vaterländische Pflicht erachteten, in scharfer Form auf das moderne Judenproblem hinzuweisen und die katholische Offentlichkeit zum energischen Kampf und zu scharfer Abwehr aufzurufen.

In der Schar dieser weitsichtigen, unerschrockenen und im besten Sinn

Kirchlichen Kämpfer gegen das Judentum nimmt

#### Prälat Dr. Sebastian Brunner (1814—1893)

einen hervorragenden Platz ein. So schneidig wie er hat seitdem nie wieder einer die Klinge des Theologen, Geschichtsforschers und Satirikers gegen das Judentum geführt. Schon im Jahre 1848 nahm er diesen Kampf auf und begann ihn mit den mannhaften Worten: "Ich kann nicht schweigen. Es ist das eine Kassandrarolle, sie bringt nicht Gnade, nicht Gunst, sie hat nur ein gutes Gewissen im Gefolge, das Bewußtsein des Mannes, seine Pflicht getan zu haben." Der bedeutende christlich=soziale österreichische Politiker und Moraltheologe

## Dr. Josef Scheicher (1842—1925),

felbst ein lebenslänglicher Kämpfer gegen das Judentum, stellt in seinem Buche: "Sebastian Brunner, ein Lebensbild, zugleich ein Stück Zeit- und Kirchengeschichte", Würzburg, Verlag Wörl, 1888, die Bedeutung Brunners mit folgenden Worten heraus und kennzeichnet zugleich seine eigene Stellung: "Er ist der älteste unter den heutigen Christen, welcher dem jüdischen Antichristentum entgegengetreten ist; er ist es, der dem blöden Spruch: "Der Antisemitismus ist die Schande des 19. Jahrhunderts", den schlagenden Wahrspruch entgegengestellt hat: "Der talmudische Antichristi= anismus ist die Schande an zwei Jahrtausenden, und der Antisimitismus ist nur die Notwehr gegen jüdischen Betrug, gegen Volksaussaugung und unerträglich gewordene Judenherrschaft.' (Das schon 1848! Was müßte Brunner heute sagen! D. V.) Brunner hat seit 50 Jahren unser arisches Volkstum gegen Korrumpierung und Niedertretung durch fremdes ein= gewandertes Nomadenvolk geschützt und verteidigt (S. 2). Eine solche Stellung einnehmen galt damals als ein Verbrechen laosao judaicae (Majestätverbrechen gegen das auserwählte Volk). Im Grunde ist es heute nicht viel anders. Wir haben außer den Juden selbst nur Antisemiten und Judenknechte. Der letzteren muß man sich oft genug schämen, soviel Dummheit, Keigheit und moralische Charakterlosigkeit tritt aus ihnen zutage. Heute noch lassen sie sich einreben, daß die Antisemiten

bie Juden erschlagen wollen und protestieren, mit tränenden Augen gegen Himmel schauend, gegen soviel Grausamkeit. Daß die Juden ihre und unsere Herren sind, entgeht ihnen; daß die Juden in internen Jirkeln über das bornierte Christenvolk lachen, fällt ihrer Einfalt gar nicht auf" (S. 164).

In Deutschland bewies sich als ähnlich mutigen Streiter der berühmteste katholische Volksschriftsteller des 19. Jahrhunderts, der Freiburger Theologe

An zahlreichen Stellen seiner in Hunderttausenden von Eremplaren ver= breiteten "Kalender für Zeit und Ewigkeit" und in sonstigen Schriften kennzeichnet er die Judengefahr sehr eindeutig. Am ausführlichsten äußert er sich im Kalender von 1874: "Armut und Geldsachen" (Gesammelte Werke von A. S., 12. Bd. Wachholder-Geist, S. 27—54). Dem etwaigen Einwand, daß ihn als Geistlichen die "Zudenschaft" nichts anginge, begegnet er mit den Worten: "Wenn ein ordentlicher Mensch seines Weges geht und ein Gauner schleicht ihm nach und zieht ihm sachte sein Sach aus dem Nucksack, und noch weiter hinterdrein geht ein Geistlicher und betet das Brevier, und indem er aus dem Buch aufschaut, sieht er den Taschendieb und was er treibt, soll er dann in der Andacht fortmachen und dem Mann nicht zurufen, man wolle ihn bestehlen? Das wäre eine schöne Frömmigkeit, welche nichts darnach fragt, wenn vor seinen Augen der Nebenmensch bestohlen wird, wo er es doch verhindern könnte! So will ich es nicht machen, sondern ich will recht deutlich warnen" (S. 28). Er warnt am allermeisten vor den "Herrenjuden, nämlich den Zeitungs= und Börsensuben, welche in Frankfurt, Berlin und Wien die verteufelten Zeitungen schreiben und mit ihren Bankgeschäften geldfett werden bis zum Zerspringen. Darum halt dir alles vom Leib und auch von der Seele, was vom Jud kommt; es sind Kapenhaare daran . . . wenn nur die Christen so gescheit wären und jedem, der ein Geschäft mit ihnen anzetteln will, einsilbig sagten: "Jud, pack dich und schaff!" (S. 53).

Von größtem Gewicht ist weiterhin die Stellungnahme zum Judenstum seitens der beiden größten und bedeutendsten katholischen Apologeten Deutschlands im 19. Jahrhundert, der Universitätsprofessoren Dr. Franz Hettinger in Würzburg und Dr. Albert Maria Weiß, O. Pr., in Freiburg-Schweiz. Es sind dies Männer von Weltruf, Gelehrte, bei denen man nicht weiß, was man mehr bewundern soll: ihr erstaunliches Wissen auf theologischem Gebiet oder ihren Scharfblick und Weitblick auf kulturgeschichtlichem Gebiet.

#### Prälat Dr. Franz Hettinger (1819-1890)

schildert im zweiten Band seines bekannten Werkes "Aus Welt und Kirche" (3. Auflage, 1893, Verlag Herder-Freiburg) die allseitig zerssende Lätigkeit des Judentums in folgenden markanten Sätzen: "Unsere Sprache, unsere schöne, gedankenvolle, ehrliche, keusche deutsche Sprache

verfällt, wie die Börse, das Kapital, der Handel (heute würde er vielleicht doch dazu sagen: die Arbeiterschaft — D. B.) dem Judentum. Jüdischer Witz, jüdische Geilheit, jüdische Gaunerausdrücke haben sich wie ein ekelhaftes Ungeziefer in den Körper unserer Sprache eingenistet. Hinaus damit! Das muß unser gemeinsamer Wahlspruch sein . . . es ist ein hartes Wort, aber es ist so: diese vom Juden produzierte und inspirierte Literatur ist ein Verhängnis für ganz Deutschland. Judenwitz und Judenfrivolität fährt fort, wie ehedem bei Börne und Heine, alle Ehrfurcht vor dem Heiligen zu untergraben, alle Autorität zu zerstören, alle Ideale unseres deutschen Volkes lächerlich zu machen, alle unsere großen Männer zu lästern — und viele unserer Gebildeten lachen mit, ohne zu ahnen, daß der Jude ihnen nur diese Possen vormacht aus Haß gegen das Christentum und um zugleich dabei besto tiefer in ihren Geldbeutel greifen zu können ... wir kennen die Juden viel zu wenig" (S. 42 u. 43). "Er ist diese Rührig= keit der Juden in der Presse ganz das Gegenstück zu der sonstigen Tätigkeit dieses klugen Völkchens auf anderen Gebieten, das, vaterlandslos, zum guten Teil religionslos, manchmals auch ehr= und gewissenlos, und jeder höheren Richtung bar, nur nach Geld und Gewinn strebt. Mit allen Mitteln, wie sie Erziehung, Vererbung, Gewohnheit, Raffinement, rücksichtsloser Egoismus bieten, zieht es seit Jahrzehnten wie eine Saugpumpe alles Geld und allen Gelbeswert aus dem Körper der Nation, die ihm, dem Heimatlosen, großmütig eine Beimat geboten hat. Diese illustrierten und politischen Zeitungen, Journale, Monatsschriften, Revuen, Wigblätter usw. produzieren meist so wenig wie der Handelsjude, der mit dem Zwerch= fack auf dem Rücken hausiert oder jener der an der Bank im Differenz= geschäft mühelos Tausende verdient. Aber sie ernten, was andere im Schweiße ausgesät haben. Es ist nichts als ein literarisches Krämergeschäft, was sie treiben, in kleinerem oder größerem Maßstab. Nicht eine neue Idee produzieren sie, nicht eine wissenschaftliche Tat haben sie auf= zuweisen; für sie gilt nur, was verkäuflich ist" (S. 45). Hettinger preist Tirol, daß die Glaubenseinheit es bewahrt hätte "vor den jüdischen Parasiten". "Denn es kann doch wohl kein Verständiger mehr leugnen, daß das Überwuchern des jüdischen Elementes eine höchst bedenkliche soziale Krisis hervorrufen muß" (S. 122). "Der erschreckende Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung, namentlich in Franken, am Rhein, im Elsaß, in dem einst so gesegneten Südbayern, hat nicht zum geringsten Teil seinen Grund in dem Überwuchern jüdischer Unterhändler, welche ihr Net über ganze Länder geworfen haben. Kann doch in Franken keine Kuh mehr vom Bauern gekauft werden, ohne daß der jüdische "Schmuser" den Handel abschließt. Der jüdische Ring umschließt jeden immer enger und erwürgt ihn, der zu widerstreben wagt" (S. 124). "Ubrigens weiß jeder Kenner der Geschichte, daß schon längst vor Christus und vor dem Drucke, mit dem das Christentum auf den Juden gelastet haben soll, der Schacher ihre liebste Beschäftigung und darum dieses Volk nach dem Zeugnis des Horaz, Cicero, Juvenal, Tazitus dem noch rechtlich denkenden Römer verhaft

war" (S. 125). "Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß in nicht mehr langer Zeit die jüdische Bevölkerung den größten Teil des Nationalvermögens an sich gezogen haben wird" (S. 125). "Es fällt eben vielen Deutschen noch schwer, zu lächeln und immer zu lächeln und doch ein Schurke zu sein!" (S. 126.)

Ebenso tief erfaßt

#### Dr. Albert M. Weiß, O. Pr., (1844-1925)

das Wesen des Judentums und bezeichnet es in weltgeschichtlichem Rahmen als Würger alles christlichen Wesens und als Pest der Völker. "Die Juden sind ihrer eigenen Natur nach nicht das Volk Gottes, sondern das Volk des Goldes. Das Buch, das ihr natürliches Wesen zum Ausdruck bringt, ist nicht die Bibel, sondern der Talmud" (Weiß, Apologie der Christentums, III. Bb. "Natur und Abernatur" 3. Aufl. 1897. S. 218). "Das jüdische Völklein hat mit seinen zwei unaustilgbaren Natureigenschaften, dem Trieb, sich über die Erde auszudehnen und sich überall wie der Rost am Eisen festzusetzen, alle alten Kulturvölker durchsäuert von einem Ende zum andern . . . sie waren nirgends lange, nicht in Agypten, nicht in Assprien, nicht in Babylon, Persien, Rom, ohne daß ihre unbegreifliche Ausbreitung und Zudringlichkeit auf der einen und das Hervorkehren ihrer Überzeugungen auf der andern Seite den grimmigsten Haß erregt hätte." (S. 203). Er spricht von den Juden als einer "Überflutung durch orien= talische Nomaden und Plünderer" (IV. Bd. Soziale Frage und soziale Ordnung, 2. Teil, 3. Aufl. 1896. S. 808) (vgl. Nathenau sin dem Artikel "Höre Ffrael" in "Die Zukunft", Berlin 1897, 18. Bb., S. 454]: "Seltsame Vision! Inmitten deutschen Lebens ein abgesonderter fremd= artiger Menschenstamm, glänzend und auffällig ausstaffiert und von heiß= blütig beweglichem Gebahren. Auf märkischem Sande eine afiatische Horde!"), nennt sie "eingewanderte Parasiten, die ihre Wiege im fernen Often, ihre warmen Betten in Wien, in Paris, in Hamburg stehen, bie ebensoviele Forderungen an ihre Mitbürger wie an deren Feinde ausstehen haben" (S. 658) und schildert, wie "Ifrael Länder und Meere durchzieht und die Häuser der Witwen verschlingt und nur noch auf das Gold als heilig schwört" (S. 856). Er weist die Vaterlandsfeindlichkeit der geheimen Gesellschaften nach und fährt fort: "Diese selber stehen wieder völlig unter der Macht jenes schon fast seit 2000 Jahren heimatlosen Volkswesens. das nur deshalb überall zuhause ist, weil es nirgends zuhause ist, und das aus Nache dafür, daß es sich selber seines Vaterlandes verluftig gemacht hat, der ganzen Menschheit Vaterland und Heimat rauben will". (I. Bd. "Der ganze Mensch", 2. Aufl. 1888. S. 526.) (Wgl. den wegen seiner alles Christliche und Vaterländische in den Schmutz ziehenden Schrift= stellerei unheilvollen Juden Tucholski in seiner Zeitschrift "Weltbühne": "Drückt euch im Kriege, wo immer ihr könnt, wie ich es getan und hun= berte meiner Freunde. Das Land, das ich angeblich verrate, ist nicht mein Land, dieser Staat ist nicht mein Staat" aus: A. Stein, Hugenberg und die

andern, Berlin 1927, Brunnenverlag, S. 4.) Auf das Lamento über Unduldsamkeit gegen die Juden erwidert Weiß, daß man schon im frühen Mittelalter die Juden milde behandelte, "solange sie sich nicht selber durch ihre unaustilgbare Geschicklichkeit, sich aus dem Fleisch der Christen Niemen zu schneiden, um den Schutz brachten, den sie im Mittelalter so oft auf Kosten und zur größten Unzufriedenheit der christlichen Völker genossen". (III. Bd. "Natur und Ubernatur", 2. Teil, 3. Aufl. 1897. S. 872.)

Die moderne Judenemanzipation verurteilt er mit den Worten: "Den Drient haben wir schon lange auf dem Nacken wie die Antilope den Löwen, dank der Torheit, die wir mit der Judenemanzipation begangen haben. Wir werden diesen Sast trot alles Zürnens auch nie mehr losbringen, denn dafür sind unsere Herzen vielzu wenig christlich und unsere Sitten vielzuviel jüdisch und zu heidnisch." (IV. Bd. "Soz. Frage und soz. Ordnung", 1. Teil,

3. Aufl. 1896. S. 151.)

Sein Gesamturteil über die weltgeschichtliche Rolle des Judentums, dieses "Ahasvers der Menschheit", faßt dann Beiß zusammen in einer monumentalen Schilderung, aus der nur die Stichworte hervorgehoben seien: daß dieses rätselhafte Bolk geworden sei "der Haß des Menschengeschlechtes, lauernd und allen nachstellend wie die Schlange am Bege, unstät irrend und mit dem Fluche gekennzeichnet wie Kain", "ein aus dem Feuer gerissener rauchender Brand, der jeden Augenblick Brand zu stiften droht", "Feind des Himmels, Herr der Erde", "überall vertrieben und nicht vertilgbar, von niemand geliebt, von allen gefürchtet, überall fremd und überall zuhause", "seine Untersocher unter sein Joch beugend", "ein Pfahl im Fleische der ungetreuen Christenheit", "Zuchtrute und Denkmal der göttlichen Strafgerechtigkeit". (Bb. III, 3. Aufl. 1897. S. 221.)

Würde heute ein reichsbeutscher Prälat sich so wahrheitsgetreu über das Judentum äußern, er würde bald auf Veranlassung der Zentrums=

partei gemaßregelt sein.

In diesem Zusammenhang sei ferner hingewiesen auf den großen katholischen Sozialpolitiker, baperischen Theologen und Parlamentarier

der in seinem bedeutenden Werke "Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen" (Herder, Freiburg i. B. 2. Aufl. 1895) u. a. schreibt: "Das Eindringen des jüdischen Elementes, dessen sittliche und rechtliche Anschauungen und Begriffe über den Erwerd in direktem Widerspruch steht mit der Lehre Christi, mit Sitte und Necht, konnte nicht anders als zerstörend und zersehend auf die christliche Gesellschaft wirken . . . das Beispiel sittlicher Entartung wirkt ansteckend und deshalb war der südische Einfluß auf das Erwerdsleben im Mittelalter so verderblich . . . . (S. 342). "In der Inferiorität der sittlichen Anschauung liegt der Kern der Juden frage" (S. 435). "Das Eindringen südischer Anschauungs= und Handlungsweise in die christliche Gesellschaft hat auf

das allgemeine sittliche Bewußtsein verschlechternd gewirkt und bei völliger Vermischung würde sicherlich nicht die höhere sittliche Forderung des Christentums, sondern die inferiore Anschauung des Judentums allmählich obsiegen . . . " ,... nicht Neid (des arbeitenden christlichen Volkes) ist es, welcher ben Haß (gegen die Juden) erzeugt, sondern die Empörung über ungerechte Aneignung. Das Bewußtsein, daß die Gesellschaft in ihren sittlichen Fundamenten angegriffen sei, ruft in der Brust besjenigen, welcher ehrlich erwirbt, die bitteren Gefühle hervor. Wenn der fleißige und geschickte Arbeiter, der ehrliche Beamte, der umsichtige Gewerbsmann -nichts erübrigt als das tägliche Brot, wenn dagegen diesem oder senem Spekulanten ohne Mühe durch Börsenspekulationen Hunderttausende in die Tasche fallen, dann ist der wirtschaftliche Organismus tief krank und die Gesellschaft bedarf dringend eines Heilmittels und einer Reform" (S. 436 f.). "Es ist ganz natürlich, daß den Juden, welche in einer Jahr= hunderte langen Abung die List wirtschaftlicher Kriegsführung und die Kunst der Ausbeutung in größter Vollkommenheit sich angeeignet haben, auf der Arena der freien Konkurrenz sofort eine dominierende Stellung zufallen mußte usw. . . . . (S. 438). "Die Juden sind die bewußten Träger des Niedertretens der Schwächeren im Erwerbsleben . . . selbst= lose Hingabe und die Hinopferung irdischer Güter um eines Ideals willen sind den Juden unverständlich, . . . . bazu kommt, daß ein Teil der Juden für die erhabensten Ideen und Gefühle nur Hohn und Spott kennt. Und gerade diese ungläubige Nichtung hat in Literatur und Kunst, in Politik und Volkswirtschaft einen dominierenden, weltbeherrschenden Einfluß sich zu verschaffen gewußt. Man muß die Augen vor den Tat= sachen schließen, um die eminenten Gefahren zu übersehen, welche von dieser Seite der Zivilisation und Kultur der christlichen Völker drohen" (S. 543 f.).

Erwähnt seien auch einige Urteile, die der Theologieprofessor in Inns-

in einer Polemik gegen J. v. Döllinger bringt. Michael macht sich viele antisemitische Außerungen Lagardes zu eigen, um dann zu sagen: "Aus allem folgt, daß das echte Judentum an dem Talmud (der viele christentums= und staatsfeindliche Stellen enthält, D.B.) festhält und daß die Rücksichten, welche man (jüdischerseits) augenblicklich zu nehmen gezwungen sei "wegen der Feindschaft der Christen", sofort kallen würden, wenn Israel einmal zur vollen Herrschaft käme und die Feindschaft der Christen nicht mehr zu fürchten hätte... Darf es Wunder nehmen, wenn die Wut der Christen sich zeitweise Luft machte gegen die gottvergessene Rasse, gegen einen Stamm, der seit Jahrtausenden die eingesleischte Selbstsucht vertritt und stets nur unter Belästigung anderer Völker seben konnte? ... Erwägt man den arabischen Charakter der Juden, ihr kochendes Blut, die Heftigkeit ihrer Leidenschaften, ihre Geschicklichkeit zu allem, was ihre

mißliche Lage verbessern kann, die Mischung von Kanatismus und Hab= gier, ihre Zähigkeit, mit der sie sich durch ihre Spekulationen bereichern, so wird man nur darüber staunen können, daß sich die christliche Welt dieser in den Formen der starrsten Ausschließlichkeit und des unerbittlich= sten Egoismus festgebannten Nation nicht längst entledigt hat... Der Jude kann nur jüdisch denken, muß jeden Nichtsuden verachten, Mitleid gibt es nicht, nach dem Rezepte Spinozas: Der Nomade ist mitleidlos... Die Juden sind als Juden in jedem europäischen Staat fremd und als Fremde nichts anderes als Träger der Verwesung... Man täuscht sich, wenn man meint, daß der Jude sich jemals mit der ihm gewährten Emanzipation begnügen wird. Sein Ideal ist eine auf dem Talmud aufgebaute Weltherrschaft... Der schamlose Anspruch auf den Besitz einer höheren Ethik, der erträumte Beruf zur Zivilisierung christlicher Völker, dazu die schmachvolle Ausnahmestellung der tiefsten sittlichen Versumpfung drücken der Rasse das Brandmal der gemeinsten Verlogen= heit auf." (Dr. P. Michael, S. J., Ignaz v. Döllinger. Nauch. Innsbruck 1894. S. 422 ff.)

Nicht vergessen werden darf die Lebensarbeit des ob seines Kampfes von den Juden tödlich befehdeten Prager Theologen

niedergelegt vor allem in seinem vor 50 Jahren erschienenen Hauptwerk: "Der Talmudjude" (Verlag Herm. Baher-Leipzig). Es erlebte bisher etwa 15 Auflagen, auch in fremden Sprachen, und rührte nicht nur die Judensschaft Deutschlands und Österreichs auf, sondern die ganz Europas. Das Buch stützt sich auf mehr als 60 talmudische Schriften und versetzte der südisch-talmudischen Sittenlehre den bisher vernichtendsten Schlag.

Große Verdienste um Aufhellung des über dem Talmud liegenden, von den Rabbinern ängstlich und sorgsamst behüteten Dunkels erwarb sich auch der Trierer Theologe Professor

durch seine Schrift "Judenspiegel im Lichte der Wahrheit" (Verlag Bonisfatiusdruckerei, Paderborn).

Im besonderen erwähnt sei dann als schöne Synthese von "katholisch" und "deutsch=völkisch" unser berühmter österreichischer Dichter, der tieffromme Priester und Ordensmann

die "wehrhafte Nachtigall Steiermarks". Von ihm, nicht von einem "Neuheiden" und "Wotansanbeter" stammt das Gedicht "Das Haken-kreuz", das zu einem Kampflied des nationalsozialistischen Großdeutsch-land geworden ist:

Das Hakenkreuz im weißen Felb Auf feuerrotem Grunde Gibt frei und offen aller Welt Die frohgemute Kunde: Wer sich um dieses Zeichen schart, Ift deutsch mit Seele, Sinn und Art Und nicht bloß mit dem Munde.

Das Hakenkreuz im weißen Feld Auf feuerrotem Grunde, Zum Volksmal ward es auserwählt In ernster Schicksalsstunde, Als unter Schmerzen heiß und tief Das Vaterland um Hilfe rief, Das teure, todeswunde.

Das Hakenkreuz im weißen Feld Auf feuerrotem Grunde, Hat uns mit stolzem Mut beseelt, Es schlägt in unsrer Runde Kein Herz, das feig die Treue bricht. Wir fürchten Tod und Teufel nicht! Mit uns ist Gott im Bunde!

"Mit uns ist Gott im Bunde!": Das ruft der greise Ordensmann (Augustiner-Chorherrenstift Vorau, Steiermark) allen Schmähern des

deutschen Kampfzeichens zu.

Von sonstigen bedeutenden katholischen Namen im Kampfe gegen das Judentum seien noch erwähnt: die Theologen Stadtpfarrer Hansjakob (Freiburg i. B. † 1916), Volksschriftsteller Dr. Heinrich Mohr (Freiburg), Prälat Dr. Umilian Schöpfer, der Herausgeber der Wiener kathoplischen Wochenschrift "Das Neue Reich", Pfarrer Dr. Haeuser (Augsburg), Prälat Dr. Paul Maria Baumgarten (Neuötting), der in römischen Bibliotheken und Archiven zu Hause ist wie wenige; die Laien Bürgermeister Dr. Lueger (Wien, † 1910), Dr. Josef Eberle, Herausgeber der bedeutenden kulturellen Wochenschrift "Schönere Jukunft" (Wien), R. v. Kralik u. a. m.

(Es mag auffallen, daß besonders deutsch-österreichische Katholiken die Judenfrage als eine Hauptfrage unserer Zeit empfinden, während reichsdeutsche Katholiken und Katholikenführer so oft indifferent, meist philosemitisch sind. Es ist dies wohl daraus zu erklären, daß Österreich weit
mehr noch versudet ist als Reichsdeutschland und darum mehr die Notwendigkeit der Notwehr empfindet.)

Ein dauerndes Verdienst um Kirche und Volk haben sich auch diejenigen Bischöfe erworben, die ohne, ja gegen die Parole von oben den Mut gefunden haben, vor die Front der modernen Öffentlichkeit zu treten und auf den Judas Iskariot unserer Zeit hinzuweisen. Ins Ehrenbuch der katholischen Kirche verdienen sie schon deswegen eingetragen zu werden. Wir weisen nur auf einige hin:

In seinem Lehrbuch "Kirchenrecht als Gesetzgebung der einfachen

Tolerang" 1900, schreibt der Fürstbischof von Briren, Eminenz

#### Dr. Simon Aichner (1819-1910)

folgende, die heutigen Zustände geißelnden Sätze nieder: "Zene, die von einem gewissen Humanitätsgefühl mißleitet, der Ansicht sind, eine vollsständige Gleichstellung der Juden mit den Christen sei dem öffentlichen Wohl zuträglich, könnten sich wohl aus dem Talmud und auch aus der Geschichte, wenn sie wollten, leicht überzeugen, daß die Grundsätze der Juden für den christlichen Glauben nicht weniger verderblich sind als für die Christen im sozialen Verkehr mit ihnen. Früher waren die Juden zustieden damit, wenn sie von den Christen geduldet wurden, jest wollen sie allenthalben herrschen. Das Kirchenrecht verbot den Juden, christliche Dienstboten zu halten, heute befinden sich die Christen in der schmählichsten Abhängigkeit von den Juden. Ja sie erröten nicht einmal darüber, daß sie in politischen und religiösen Dingen Juden zu Führern und Lehrmeistern haben, während sie die kirchliche Autorität verachten" (angeführt aus "Der Jungdeutsche". Berlin 1925. Nr. 2).

Der aus den 70er Jahren bekannte Paderborner Bischof

#### Dr. Konrad Martin (1812-1879)

nahm schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts Stellung zum Herzund Kernpunkt des Judentums und seiner Glaubens- und Sittenlehrer dem Talmud. "Als anerkannt tüchtiger Orientalist und gründlicher Kenner des Talmud wies er in der Abhandlung "Blicke ins talmudische Judentum" (erschienen in der "Theologischen Viertelsahrschrift" zu Bonn) aus dem Talmud nach, wie die Lehren dieses Judentums der im Jahre 1848 vielsach geforderten Emanzipation der Juden der sittlich-sozialen Lebens- ordnung im Wege stehen. Die Warnung wurde, wahrscheinlich weil in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen, überhört." (Dr. Stamm, Dr. Konrad Martin, Bischof von Paderborn, ein biographischer Versuch, Paderborn 1882. Verlag Jungfermann. S. 52.)

Einige Jahrzehnte später hat dann der Theologieprofessor Dr. Fosseph Rebbert in Paderborn, seinerzeit als Schriftleiter des über ganz Deutschland verbreiteten Sonntagsblattes "Leo" der schneidigste Kämpe gegen das Judentum, diesen Artikel in selbständiger Broschürensform wieder herausgegeben: "Blicke ins talmudische Judentum" nach Forschungen von Bischof Dr. K. Martin, Paderborn 1876, Bonifatius»

druckerei. 96 S.

Es sei in diesem Zusammenhang auch der bedeutendste reichsdeutsche Bischof des 19. Jahrhunderts erwähnt, der Mainzer Bischof

Wilhelm Freiherr von Ketteler (1811-1877).

Aus seiner Referendarzeit liegt eine Arbeit über die preußische Juden= gesetzgebung vor, in der er feststellt, daß sich "allgemein das Bedürfnis einer noch größeren rechtlichen Beschränkung der Juden" kundgegeben hat und in der er namentlich für Westfalen (seine Heimat) diesen "dringenden Forderungen" Erfolg wünscht. Dieser seiner Einstellung ist er sein ganzes Leben lang treu geblieben; das bekunden Außerungen in seinen berühmten Adventspredigten 1848 und in seiner Schrift über "Freiheit, Autorität und Kirche", 1862, wo er nach einem Hohenlied auf die christlich= germanische Idee südische Zeitungsschreiber besonders brandmarkt. Er nennt sie nicht geradezu, aber seine Worte konnten niemanden im un= klaren lassen: "Wenn man soviel Blätter liest, die nur von Mitteilung der Laster leben und dadurch unterhalten, kann man sich des Gedankens kaum erwehren, daß ein großer Teil der Mitarbeiter derselben nicht von deutschem Blut abstammt, sondern mit fremder Unsittlichkeit unser Volk verdirbt." Diese leidenschaftlichen Worte sollten sich besonders gegen das nachbarliche Frankfurt richten. — In einem Brief an Kaiser Franz Joseph 1866 sagt er, daß "Ofterreich den frechen, jüdisch=freimaurerischen, von Haß gegen bas Christentum erfüllten Liberalismus überwinden musse".

Es sei ferner erinnert an unseren größten zeitgenössischen deutschen

Vischof

Dr. Paul W. Keppler von Nottenburg (1852-1926),

der in seinem klassischen Buche "Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient", angesichts des armseligen palästinensischen Judentums sein vernichtendes Urteil über das Weltunheil des Judenvolkes in die Worte faßte: "Kaum sollte man es glauben, daß dies ein Teil desselben Volkes ist, welches außerhalb Palästinas den Christenvölkern wie ein Pfahl im Fleische sitzt, ihnen das Blut aussaugt, sie knechtet mit den goldenen Ketten der Millionen und mit den Rohrszeptern giftgetränkter Federn die öffentlichen Brunnen der Bildung und Moral durch Einwerfen ekliger, eitriger Stoffe vergiftet" (2. Auflage. 1895. Verlag Herder, Freiburg, S. 302).

In seinem Vorwort zu Momme Nissen "Der Nembrandtdeutsche", Herder, Freiburg, 1926, wendet er sich auch, zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach gegen die oft große Regsamkeit nichtbodenständiger, aus Judentum oder Protestantismus übergetretener Katholiken, die, weil sie doch eben aus einer anderen Geisteshaltung und Wertungswelt heraus-kommen, sehr oft den bodenständigen Katholizismus überfremden.

(Beim Thema: Aberfremdung des Katholizismus durch getaufte Juden sei nur erinnert an Namen wie Max Scheler, Dessauer, Max Fischer, Alphons Steiger, Schrenvogel, Fuchs, Teilhaber, Kosmas Lewin [ber

eifrige Mitarbeiter der von Dr. Mönius herausgegebenen "Allgemeinen Rundschau", München] und andere.)

Wie der jetige Münchener Erzbischof,

Karbinal Dr. Michael Faulhaber (geb. 1869),

ehedem zum Judentum stand, zeigen seine auf dem Deutschen Katholikentag zu München 1922 gesprochenen Worte: "Da Moses das achte Gebot: Du sollst nicht lügen — gebracht hat, so gilt diese Forderung auch für die jüdische Presse in Berlin." Und an das Judentum dachte er wohl auch, speziell in Erinnerung an den rein jüdischen Ursprung der Münchener Käterepublik, als er in seiner weithin beachteten programmatischen Rede auf demselben Katholikentag der "deutschen", vom Juden Preuß mit ihrer Verfassung beschenkten Novemberrepublik den Stempel aufdrückte, daß sie aus "Meineid und Hochverrat" erstanden sei.

In lebendigster Erinnerung ist auch noch die glühende Anklagerede, die auf dem Deutschen Katholikentag in Frankfurt am Main (1921), also vor dem Forum des gesamten deutschen Katholizismus (und des Juden=

tums) der mannhafte, echt völkisch denkende Bischof

Dr. Ottokar Prohaska von Stuhlweißenburg (1858—1927)

gegen das Judentum schleuberte. Und das Bezeichnende: die Hauptstellen dieser Rede eines Bischofs wurden in den Zentrumszeitungen und später dann in der offiziellen, in Buchform erschienenen Berichterstattung des Katholikentages unterschlagen. Der Bischof selbst wurde von der Leitung

des Natholikentages gedrängt, andern Tags abzureisen.
Rehren wir zurück zur Kernfrage. Aktigielle katha

Kehren wir zurück zur Kernfrage: Offizielle katholische Kirche und Jubentum. Die offizielle Kirche des 20. Jahrhunderts ist philosemitisch geworden durch den in ihr herrschenden Einfluß der Politiker und Parlamentarier, die mit Kücksicht auf jüdische Geldgeber und Koalitionsfreunde jeden aktivistischen und organisierten Antisemitismus in den Reihen der Katholiken unterdrücken oder durch die kirchlichen Behörden unterdrücken lassen.

Die Judenfrage als brennendes Problem wird nicht dadurch beseitigt, daß heute von hochstehenden kirchlichen Seiten judenfreundliche Außerungen fallen und diese sich die Katholiken in blindem, falsch verstandenem Gehorsam zu eigen machen. Was bis in das 19. Jahrhundert herein christlich und katholisch war, kann heute, auch nach Umschichtung der politischen Macht, kann am wenigsten heute, wo wir auch als Christen die dämonische Wacht des Judentums mehr denn je bitter fühlen, nicht unchristlich und unkatholisch sein. Heute wird offiziell von der Kirchenregierung der Kufnach "Katholischer Aktion" erhoben. Eine katholische Aktion ohne antisemitische Parole wird keine katholische Aktion sein.

## Antisemitismus der Tat.

Die Voraussetzungen zur Tat sind Erkenntnis, Wille und Mut zur Tat. Dann hat die Tat zu folgen. Nicht nur die Tat politischer und deutscher Menschen, sondern auch die Tat religiöser und christlicher Menschen.

Heute, wo nur die Tat gelten sollte, wo sich ein schnellerer Nhythmus der Seelen bemerkbar macht, kommt es nicht bloß auf die gute Meinung und stille Weltanschauung eines Menschen an; ausschlaggebend ist ihre Außerung, die Energie, sie im öffentlichen Leben, in Kontroversen gegen selbstbewußte und regsame Segner, auch gegen Spott und Verächtlichemachung eingebildeter Gebildeter zu vertreten und sie mit Wort und Tat konsequent durchzusehen.

Aber nicht das Hakenkreuz als Busennadel oder Hauseckzierde, nicht alte germanische Monatsnamen und Formeln, nicht persönlicher Haß und Anrempelungen, nicht Schlagworte und temperamentvolle Außerungen in Radauversammlungen, nicht kynchjustiz und Pogrome, nicht geschmacklose, unsachliche, antisemitische Traktätchen und nicht Scheinwissenschaft führen zum Erfolg. Ebenso nicht Kückkehr zum altgermanischen Slauben — tausend Jahre Christentum können nicht zu Recht und nicht ungestraft als Fremdkörper in unserem Volk bezeichnet und aus der Geschichte unseres Volkstums gestrichen werden.

Wenig nützt das Zurückschrauben des Einflusses und der Betätigung der Juden auf deren Bevölkerungsprozent. Wenig nützt gesellschaftlicher oder geschäftlicher Boykott als Selbsthilfe volksbewußter Kreise; denn die Juden haben dann immer noch die Fäden der Politik und Wirtschaft in der Hand.

Wenig erfolgversprechend fürs Ganze ist wohl auch das Bemühen der Seelsorge, besonders der in Rom im Jahre 1926 gegründeten Vereinigung "Amici Israel" — Freunde Israels. Sie will das Judenproblem lösen bloß von innen heraus, durch missionarische Tätigkeit. Der positiven Arbeit der Seelsorge muß zugleich eine bewußte und kräftige Abwehrbewegung gegen das Judentum entsprechen. (Inzwischen wurde diese Vereinigung wegen häretischer Denks und Arbeitsmethoden durch ein päpstliches Dekret wieder aufgehoben.)

Da es sich bei der Judenfrage nicht in erster Linie um eine Religionsssondern um eine Rassenfrage handelt, ist es gewiß nicht Aufgabe der Kirche und Seelsorge, in den kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Kampf gegen die Fremdherrschaft des Judentums direkt einzugreisen; aber sie mögen und sollten diesen Kampf, der von Verbänden und Parteien, durch Wort und Schrift, durch Politik und Gesetz geführt wird, Katholiken ermöglichen, sie darin bestärken, statt ihnen auf Kommando des Judentums und der versudeten Parteien in den Kücken zu fallen.

Die kürzeste und beste Lösung der Judenfrage hat uns einmal die Kirche selbst gezeigt; doch vermag sie heute nicht mehr zu tun, was sie in dem von ihr beherrschten Mittelalter konnte. Denn hinsichtlich der äußeren Machtbesugnis sind an Stelle der Kirche Staat und Unternehmertum getreten.

Durch strenge Ausnahmegesetze, durch Ausschaltung der Juden vom Staatsbürgerrecht und damit von allen staatsbürgerrecht und damit von allen staat ich en Amtern und Rechten, durch Verbot jeglicher literarischer Tätigkeit muß den Juden von Staats wegen jeder Einfluß auf die deutsche Offentslichkeit entzogen werden. Jeder Arbeitzeber, der Juden gehobene Anstellung und erhöhte Erwerbsmöglichkeit gibt, muß mit Strasen belegt werden. Die Einreise und der Erwerb von Produktionsgütern durch Juden muß sehr erschwert werden. Die entschädigungslose Enteignung nicht sauber erworbener Judenvermögen, vor allem derer, die sich seit 1914 gebildet haben, müßte durchgeführt werden. (Das wäre in keiner Weise ein Verstoß gegen den christlichen Eigentumsbegriff, der sich im übrigen bei uns noch nicht durchgesetzt hat.)

Aus diesen Forderungen ergibt sich: Zunächst muß sich die völkische Bewegung in den Besitz des Staates setzen. Ferner: wenn Volk und Staat eins werden sollen (Fr. v. Stein!), dann

muß erst unser Volk wirklich volksbewußt werden.

In parlamentarisch regierten Staaten müßten sich aus unseren Forderungen ganz konkrete Forderungen an Person und Arbeit der Volksvertreter ergeben. Ihr Antisemitismus dürfte aber nicht, wie heute z. B. bei der christlich-sozialen Partei Osterreichs, agitatorisches Phrasentum sein. Er dürfte nicht in Reichstagskomödien stecken bleiben. Indes wird wohl das energische und konzentrische Vorgehen in der Judenfrage in parlamentarisch regierten Staaten und in Demokratien niemals möglich sein; denn gerade diese Staaten sind dem Einfluß der jüdischen Plutokratie und ihrer Presse ausgeliefert.

Damit ergibt sich als weitere Forderung: Kampf gegen die parlamentarische Demokratie; staatliche Neugliederung nach völkischen Sesichtspunkten. Dem muß aber wieder vorgearbeitet werden durch Aufrüttelung unseres Bolkes, durch regste Aufklärung. Als Kreuzzug, als heiliger Krieg, als Missionsarbeit muß antisemitische Tätigkeit aufgefaßt werden. Zeder Bekenner einer heiligen Idee muß auch ihr Apostel sein, so wie im sungen Christentum seder Christ an seiner Arbeitsstelle zum Beruf des Arbeiters, des Beamten, des Soldaten, der Hausfrau hinzu noch Missionar war!

"Exerzierpläte" müssen überall im Lande erstehen, d. h. Ausbildungsheime mit Kursen für die Kämpfer der neuen deutschen geistigen Armee. Die alten Kämpfer müssen ihre Jungen einführen in Idee und Kampf, nicht allein durch das Wort, sondern mehr noch durch vorbildliches Leben, dann werden sie auf die richtige Fährte gebracht. Dann entstehen kleine, straffe, geistige Kampfgemeinschaften, die mit konzentrierter Kraft vorsstoßen gegen den Feind. Auf dieses Ziel hin müssen auch völkische Lehrer und Studenten arbeiten durch Schaffung einer völkischen Jugendbewegung. Zudem zersplittere man nicht die Kraft im Kampf gegen andere deutsche Bewegungen, die auf einem anderen Wege marschieren, die scheinbar vielleicht weniger antisemitisch sind, aber ein ungeschriebenes Judenprogramm haben.

Lernen wir als Christen von der glaubens= und kampffrohen Urkirche, die sich in langen schweren Kämpfen losgerungen hat vom Judentum! Lernen wir von der Arbeits= und Kampfmethode der mächtigsten der

christlichen Kirchen, der katholischen!

Lernen wir vom alten deutschen Offizierskorps, das ein ungeschriebenes Judenprogramm hatte. "So wenig sich jemals ein Chinese, ber sogar ein Ehrenmann durch und durch und mein persönlicher Freund sein kann, zum deutschen Offizier eignen wird, so wenig wird sich ein Jude dazu eignen, solange noch für weite Schichten bes deutschen Volkes das Wort National= bewußtsein kein leerer Begriff ist. Die Juben sagen dagegen: Wir zahlen doch Steuern und leisten Heeresdienst! Ersteres ist eine selbstverständliche Pflicht dem Staate gegenüber; das zweite halte ich für ein Unrecht dem Juden gegenüber, der kraft seiner Abstammung in Ewigkeit international benken und fühlen muß. Nach meinen Feldzugserfahrungen kann man ruhig auf den Heeresdienst der Juden verzichten, wobei ich einige rühm= liche Ausnahmen von Tapferkeit gern feststelle. Freilich sollten sie dann auch aus den Kriegsgesellschaften und aus der Megierung ferngehalten werden. Daß der Kriegsminister bei früheren Reichstagsdebatten um die Judenfrage herumlavieren mußte, um seine Stellung zu halten, halte ich für bedauerlich. Farbe bekennen heißt: Der Offizier wollte keine jüdi= schen Kameraden" (Dregler, "Uber den deutschen Offizier", Aurora-Verlag, Dresben, 1920, S. 15).

So wie das Offizierskorps müßte sich auch ein deutsches Parlament

und eine deutsche Regierung judenrein halten.

Unsere Forderung von staatlichen Ausnahmegesetzen mag manchen Christen "unchristlich" erscheinen. Aber, was muß uns heiliger sein: Besitzum, Macht und "Menschenrechte" der volksschädlichen Juden oder aber Moral und Bestand unseres Volkes? Wofür haben wir die erste Verantwortung: Für unser christliches Volk oder für die Freiheit der Juden? Es gibt eine Gewaltanwendung, die den Segen Christi hat.

Unsere Forderung von staatsichen Ausnahmegesetzen mag vielen "reaktionär und mittelalterlich" erscheinen. Über Liberalismus und Sentimentalität werden gegen die Juden immer machtlos sein. Es gibt in einem Volk Krankheitserscheinungen — die Juden haben sie gesichaffen — die nur mit radikalen Mitteln, mit kräftigem Zugriff, mit Rücksichtslosigkeit beseitigt werden können.

Unsere Judengegnerschaft mag Intellektuellen und Philanthropen "kulturschänderisch" erscheinen. Mit Augustinus und Thomas von Aquin,

mit Goethe und Schiller, mit Fichte, Kant und Bismarck sind wir in

der besten Gesellschaft.

Unsere Forderung von staatlichen Ausnahmegesetzen mag vielen uns durch führbar erscheinen, weil die Juden sich in unserem Volksleben, in Weltpolitik und Weltwirtschaft so tief und fest eingenistet haben und weil Deutschland einorganisiert ist in die Weltmächte. Allein, es ist in der Geschichte schon vieles für unmöglich gehalten worden, was dann von fester Energie und starker Hand doch durchgeführt wurde. Es ist z. B. Musselini geglückt, was man nicht für möglich hielt. Es hat das deutsche Volk in vier Kriegssahren Heldenleistungen vollbracht, die niemand für möglich hielt. Es ist den Revolutionären 1918 geglückt, was niemand für möglich hielt.

An eine heilige, große Aufgabe muß man stets mit Optimismus und Ibealismus herangehen, erst recht an die große, heilige Arbeit und an

den Kampf für die völkische deutsche Zukunft!

Und die Avantgarde in diesem Rampse könnte, ja müßte gerade der Ratholizismus sein: zielklar und kraftvoll in der Abwehr: im Antisemitismus; zielklar und kraftvoll im Angriff: in der Formung und Durchführung des positiv völkisschen Gedankens.

#### IX.

# Vom Antisemitismus zur positiv völkischen Erneuerungsbewegung.

Dieses Rapitel will das ernsteste und wichtigste dieser Schrift sein. Wenn manche vorangehende Ausführungen eine Anklage gegen die heutige katholische Kirche wegen ihrer veränderten Haltung zur Judensfrage sein mußten, dann wird dieses Kapitel mit dem Hinweis auf die Verwandtschaft katholischen Geistes mit völkischen Bestrebungen zur Aposlogie der Kirche.

Wir Katholiken und wir Deutsche dürfen uns mit der negativen Auswirkung des völkischen Gedankens, mit dem Antigeist, mit dem Antissemitismus in keiner Weise zufrieden geben. Wir müssen voranschreiten zur positiv eingestellten Bewegung, die ein deutsches Ideal aufzeigt, die unser eigenes deutsches Volkstum physisch und sittlich festigt, die durchsgreisend arbeitet am Aufbau und Ausbau unserer christlichen und deutschen Familiens und Volkskultur. Den stärksten Schutzwall um den Kern der völkischen Kraft und um die Wiege der völkischen Schundheit hat der heilige Gott mit dem Sittensgebot aufgerichtet.

Lernen wir in unserer sittlichen und völkischen Not gerade auch von den Juden! Wohl hat das Judentum keine Heimat im Sinne eines Staatsgebietes. Aber es ist durch sein Blutbewußtsein und durch seine

rassische Aufmerksamkeit gesicherter als Völker mit wohlverwahrten Gren-

zen und gesichertem Lebensraum.

Völkisch ist demnach der Deutsche, der sein personliches Leben und seine öffentliche Tätigkeit einstellt auf das Ziel: das als Kulturnation und als Staatsnation organisierte Deutschtum zu größtmöglichster geistiger und sittlicher Höhe und Macht emporzusühren und so der Idee Gottes möglichst nahe zu bringen. Die Bekämpfung undeutschen Wesens, Antisemitismus, ist ein Teil dieser Aufgabe; aber nur ein Teil. Es muß hinzukommen die positive Pflege alles dessen, was unser Volk gesund macht, stark erhält und veredelt. Deutschvölkisch sein ist nicht nur ein politisches Bekenntnis, sondern eine ernste sittliche Verpflichtung. Völkisch ist der, der dem deutschen Volk seine physischen, geistigen, sittlichen Kräfte erhält und mehrt.

Es ist die frohe Botschaft der Rassenhygiene, der angewandten Erblichkeitslehre, der Wissenschaft vom Wohlgeborensein des Menschen, daß die Befreiung unseres Volkes von seelischer Bastardierung und die Emporzüchtung unseres Volkes zu geistig-sittlicher Höhe möglich ist, auch heute noch, wo etwa ein Drittel unseres Volkes geistig oder körperlich nicht mehr vollwertig ist.

Hier hat das Verantwortlichkeitsgefühl und die Wahrhaftigkeit des völkischen Deutschen einzusetzen: durch Treue zu den Lebens zu gesetzen, durch Gestaltung des persönlichen, besonders des sexuellen und ehelichen Lebens im Lichte der christlichen Ethik, die — richtig versstanden — im Wesen nichts anderes ist als die von Gott in uns grundzelegte natürliche Ethik. Der Wiederaufstieg des deutschen Volkes zu Kraft und Weltgeltung wird beginnen müssen mit der Heilighaltung des sechsten Gebotes "Du sollst sittenrein sein" — oder wir werden ihn nie erleben.

Der junge völkische Deutsche wird seine werdende Mannes= und Nervenkraft nicht lasterhaft in Lust vergeuben, sondern als sein Heiligstes hüten bis zu der Zeit, wo er sie nuten darf für seine Kinder und sein Volk. Das Wort eines jungen gefallenen deutschen Dichters, Walter Flex, wird ihm Richtung geben: "Rein bleiben und reif werden, bas ist die schönste, aber auch schwerste Lebenskunst." Als E. M. Arnot junger Hauslehrer war, warf er sich zur Nachtzeit den Stürmen und Wettern der Oftsee entgegen, um das junge Blut zu bezwingen. Als Greis schreibt er dann der Jenenser Burschenschaft: "Tapfer, ruftig und ernst gegen die üppigen Jugendtriebe zu kämpfen, welche in dem Besten leicht mit einem Zuviel durchgehen wollen! Die Gegenwart lebt und strebt für die Bereitung immer größerer künstlicher Weichlichkeit. Ihr aber müßt in biesen euren köstlichen Jahren zwischen 18 und 28 nach doppelter Männlichkeit, Tapferkeit und Keuschheit streben." Arnot wurde 90 Jahre alt und er hat seinem Volk etwas sein und geben dürfen. Wir sagen es offen heraus, daß uns eine völkische Bewegung ohne ben ernstesten Kampf gegen private und öffentliche Unzucht, ohne Weckung des Sinnes für Abhärtung, Reinheit und Selbstbeherrschung aussichtslos vorkommt.

Der junge völkische, verantwortungsbewußte Deutsche wird mit Rückssicht auf seinen kommenden Beruf als Vater und deutscher Staatsbürger Kulturaifte und Infektionskrankheiten opfermutia meiden.

Der junge völkische Deutsche wird seine Ehewahl auch unter rassischer Aufmerksamkeit und mit Rücksicht auf die körperliche, seelische und sittliche Sesundheit des kommenden Seschlechtes treffen. Er wird nicht in die Ehe treten und wird nicht Leben zeugen ohne vorhandenes Mindestmaß an Wohnungs= und Arbeitsmöglichkeit.

Der völkische Deutsche wird die Ehe als heiligen Quell neuen völkischen Lebens betrachten. Er wird nach dem Gebote Gottes fruchtbar sein, wenn irgend seine wirtschaftlichen und gesundheitlichen Verhältnisse es gestatten. Zwei Kinder genügen noch nicht, um den Bestand einer Familie und eines Volkes zu sichern. Drei Kinder bedeuten noch einen langsamen Rückgang der Bevölkerung, erst vier Kinder eine schwache Vermehrung. Der Lüchtige wird sich stärker fortpflanzen dürfen und

müssen als der Untüchtige.

Wenn das deutsche Volk die Treue zu den Lebensgesetzen wahrt, dann haben wir beste Qualität des Nachwuchses in entsprechender Quantität. Die unnatürliche Großfamilie, entstanden durch zu frühe Cheschließung, durch Nichterfüllung der mütterlichen Stillpflicht, durch Unenthaltsamkeit des Mannes, ist abzulehnen wegen der großen Kinder= sterblichkeit in ihr, wegen der nicht seltenen Minderwertigkeit bei unteren Bevölkerungsschichten und wegen der übermäßigen Beanspruchung öffent: licher Kürsorge. Es ist Gottes Ideal und völkisches Ideal, alle Energien des Volksvermögens und der Volkskraft aufzuwenden, bis ein gesundes Kind erwachsen ist; dann aber von dem Kind alles zurückzufordern an Energien, die auf es verwendet wurden. Alle Energien, die auf ein Kind,das stirbt, verwendet wurden, sind für das Volk verloren. Und alle Energien sind verloren, die auf einen Menschen verwendet werden, der schlecht erzeugt und geboren, der allgemeinen Kürsorge anheimfällt. Was kosten einem Volk die Kinder, die nicht in Übereinstimmung mit der göttlichen Naturordnung geboren und groß werden! Wieviele gesunde, gutbegabte Menschen muffen zahlen, arm sein, auf geistige und materielle Förderung, auf gesunde Wohnverhältnisse verzichten, weil der Staat in Krankenhäusern, Frrenhäusern, Krüppelheimen, Trinkerheilstätten usw. sorgen muß für diesenigen, die untreu den christlichen und völkischen Lebensgesetzen lebten oder zeugten! Der Schutz der Schwachen ist in biesem Sinne oft eine Gefahr für die Starken. Die unnatürliche Großfamilie vergeudet völkische Energie, in den Krankheiten der Kinder schleppen sich Laster der Eltern in die Zukunft des Volkes.

Die unnatürliche Zwergfamilie, entstanden durch Vershinderung oder Ermordung jungen Lebens aus Bequemlichkeit und Genußssucht, durch selbstverschuldete Unfruchtbarkeit oder Vernachlässigung des Kleinkinds, ist unchristliches und undeutsches Schmarobertum. Sie lebt

und genießt von der völkischen Arbeit derer, die aus der Treue zu den völkischen Lebensgesetzen leben und arbeiten und opfern. Bei unnatürlicher Einschränkung der Zeugung ist außerdem die Natur an der gesunden Auslese gehindert, kranke Menschenkinder werden mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand an Opfern, Zeit und Geld der Nation erhalten. (Siehe: Hitler, Mein Kampf, 1. Band, S. 266.)

Der völkische Deutsche wird seine She heilig halten und die Treue in der She halten können, weil er die She mit Bewußtsein, aus christlicher und völkischer Sittlichkeit geschlossen hat. Die so leichthin vorgenommenen Shescheidungen sind ein zunehmender Verwesungs- und

Selbstauflösungsprozeß unseres Volkes.

Die Cheverhältnisse können das Leben unseres Volkes, aber auch den Tod unseres Volkes bedeuten: das Leben unseres Volkes, wenn es zur heiligen Schöpferordnung und Naturtreue zurückkehrt; den Tod unseres Volkes, wenn die heutige Verwilderung und Auflösung aller Zucht und Ordnung weiterschreitet. Das Leben unseres Volkes, wenn seine Shen die Keimzellen gesunder Familien, der Mutterschoß einer neuen deutschen Jugend, die Wiegen einer wiedergeborenen Volksgesundheit werden; der Tod unseres Volkes, wenn auch weiterhin die She, ohne alle Rücksicht auf völkssches Leben, privilegierte Anstalt der Unzucht ist. Völkischer Deutscher, so wahre das Leben, damit du lebest und durch dich deine Nachskommen und bein Volk!

Der völkische Deutsche wird sodann als Glied der Bewegung mit allen Mitteln der Wohnungsnot abzuhelfen suchen; der Familienpflege, der Bodenreform, dem Siedlungswesen, der vernünftigen Körperkultur=,

Wander= und Sportbewegung sich zuwenden.

In diesem positiven Sinn deutsch-völkisch sind sieher viele der heutigen Anhänger der völkischen Bewegung. Aber so manche "Bölkische" sind est nicht. Wahrhaft völkisch in diesem positiven Sinn sind aber auch viele, die heute der völkischen Bewegung formell noch nicht angehören, sie vielleicht bekämpfen, weil sie noch eine Binde vor den Augen haben. Gerade die christlichen Kirchen leisten durch ihre sittliche Erziehung zu Idealisemus und Opferwilligkeit für die wahre völkische Erzneuerung und Zukunft vielleicht mehr als bisher bezachtet und zugegeben wurde.

Die völkische Frage nur positiv lösen wollen, unter Mißachtung der Judenfrage, ist wirklichkeitsfremd, das rum ungenügend. Die völkische Frage aber nur in einer Lösung der Judenfrage sehen unter Vernachlässigung der positiven Seite, hieße: sich der Ermordung durch die Juden und deren Freunde erwehren, aber dann Selbstmord begehen.

Völkisch ist somit niemals eine Jugend, die wie Judenbuben ein Luderleben führt, auch wenn sie das Hakenkreuz trägt. Völkisch ist niemals,

wer im Alkoholtaumel das Deutschlandlied singt. Völkisch ist niemals ein Deutscher, der die She aus unsittlichen Gründen flieht oder sie mißbraucht auch wenn er in völkische Versammlungen geht. Völkisch ist niemals ein Deutscher, der seine Seschäfte mit jüdischer Verschlagenheit macht, auch wenn er dann völkisch wählt. Wir Völkischen dürfen niemals über der äußeren Form und dem Lippenbekenntnis die geistige Vereitschaft, die wirkliche völkische Lebensgestaltung vergessen. Das ist die wichtigste und schwerste Pflicht des völkischen Deutschen.

Vielleicht ist keine Institution eine so treue und unnachgiebige Beshüterin der natürlichen und christlichen Ethik und damit des völkischen Lebens wie die Kirche. Und wenn es heute im deutschen Volk mit seinen zwei großen Konfessionen nicht möglich ist, einig zu sein in Glauben und Glaubenslehre, dann sollte es doch möglich sein, einig zu sein wenigstens in der Treue zur natürlichen Ethik und damit auch zum völkischen Deutschstum. Völkische Treue ist eine starke Brücke, auf der die christlichen Kirchen

sich begegnen können.

Und noch eine große geistige Kraft führt das Christentum, hier der Katholizismus, dem Deutschtum zu: er sett die Macht des Idealis= mus, der Opferfähigkeit für die Allgemeinheit, des Opferwillens für eine Idee gegen die nicht zuletzt durch das Judentum stark emporgeschossene Macht des Materialismus, der Genußssucht, der Selbstsucht, der unbedingten modernen "Sachlichkeit", der Opferunfähigkeit für eine große Idee. Die völkische Idee lebt zum guten Teil aus dem Idealismus, den das Christentum großzieht. —

Die völkische Bewegung wird niemals auf den Idealismus, auf die Opferfähigkeit, auf das Leidenkönnen, ja auf das Sterbenkönnen im Dienst der Idee verzichten können. — Diesen Idealismus mögen die einen schöpfen aus dem Christentum der einen oder anderen geschichtlichen Form, die andern mögen ihn schöpfen aus der bloßen Kraft der in ihnen lebenden deutschen Idee, wieder andere aus der Liebe zum kommenden Geschlecht, andere aus Liebe zur schönen deutschen Heimat. Einerlei: alle werden sich einig sein im Kampf und Haß gegen das Undeutsche. Aber skärker als ihr Haß wird ihre Liebe sein, ihre Liebe zum deutschen Volk, dem sie das Kinsiechen, den langsamen Bergiftungstod ersparen wollen.

Nur dann, wenn wir deutsche Reinheit und christliche Sitte, Idealismus und Opferfähigkeit in unserem persönlichsten Leben hochhalten, werden wir das Necht und die Kraft haben, mit Geißel und eisernem Besen in reinigendem Gewitter über verpestetes und geschändetes deutsches Land zu fegen und zu bauen an des kommenden großdeutschen Reiches neuer

Größe und Macht.

Kultur und Raum des beutschen Volkes den Deutschen:

unser Gelöbnis an unsere Toten! unser Kampfruf an die Lebenden! unser Testament an die Kommenden!

## Schlußwort.

Zustand und Macht des Judentums sind heute schon bald so beschaffen, wie wir sie uns denken müssen am Vorabend jener Zeit, in der die Juden mit ihrem Messias, dem Antichrist, den furchtbaren Endkampf gegen die Kirche Gottes wagen, zur kurzer Herrschaft gelangen und dann in ewiger Zerstörung enden werden.

Schon lange vor dem großen Krieg, als die Juden noch nicht so sehr wie heute sich in unseren Volkskörper eingenistet hatten, schrieben die katholischen "Hist.-pol. Blätter" (München 1848, II. Bd. S. 618 f.): "Der größte Leil der Juden vermischt sich heute mit den entchristeten Christen, um desto eher mit dieser entchristeten Masse zum Ziel der Zersstörung des verhaßten Christentums zu gelangen. Die meisten unserer Volksgenossen und Parteien sind reif, Satelliten des Antichristes zu werden.." "Wer wissen will, welche Stunde der Weltgeschichte der Zeiger weist, der muß betrachten, wohin der Schatten der im Evangelium über das Judentum ausgesprochenen Wahrheiten und Prophezeiungen

fällt, b. h. welches die Stellung der Juden in der Zeit ist."

Diese Stellung der Juden in der Zeit kennzeichnete triumphierend auf dem Judenkongreß zu Lemberg 1912 ein Rabbiner folgendermaßen: "Meine Brüber, wir wohnen einem imposanten Schauspiel bei: Ifrael wird von Lag zu Lag mächtiger. Das Gold, vor dem sich die Menschheit beugt, das so verruchte Gold, ist fast vollständig in den Händen der Juden und das Gold ist die Zukunft Ifraels. Die Zeiten der Verfolgung sind vorüber. Der Fortschritt und die Zivilisation der christlichen Wölker bilden mächtige Wälle, welche die Juden decken und die Verwirklichung ihrer Pläne unterstützen. Uns, den Juden, ist es gelungen, uns der wichtigsten Zentren der Weltbörse zu bemächtigen. Die Börsen von Paris, London, Berlin, Wien, Hamburg, Amsterdam sind unser. Aberall, wo sich Juden befinden, verfügen sie über enorme Kapitalien. Alle Staaten sind verschulbet. Die Schulben nötigen die Staaten, den Juden alle Bergwerke, Eisenbahnen, Staatsfabriken zum Pfand zu geben. Es erübrigt sich nur noch, daß sich die Juden der Grundstücke bemächtigen. Wenn die großen Besitzumer in die Hände der Juden übergehen, werden die christlichen Arbeiter den Juden enorme Einnahmen verschaffen. Wir waren 19 Jahrhunderte unter dem Joche gebeugt, jetzt sind wir aber mächtiger geworden als unsere Gegner. Es ist wahr, daß sich manche Juden taufen lassen; aber selbst diese Tat trägt bazu bei, uns mehr Kraft zu verleihen; benn ein getaufter Jude hört niemals auf, ein Jube zu sein. Es wird die Zeit kommen, in der die Chriften Juden zu sein wünschen, aber das Volk Juda wird sie mit Abscheu zurückstoßen. Der Hauptfeind der Juden ist die katholische Kirche, deshalb haben wir auf biesen Baum ben Geist der Freiheit und Disziplinlosigkeit gesetzt. Wir haben auch den Kampf und die Uneinigkeit zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen großgezogen. In erster Linie werden wir mit größter Erbitterung gegen den katholischen Klerus kämpfen. Wir werden gegen ihn Spott, Verwünschungen, Skandalgeschichten aus ihrem Leben schleubern, um ihn dem Abscheu der Welt auszuliefern, wir werden uns der Schule bemächtigen, die Kirche wird ihren Einfluß verlieren, wenn sie arm wird. Die Juden werden alles in die Hand nehmen, besonders auch die Macht und die Stellungen. Der Richterstand, die Behörden, die Doktoren müssen süchschen werden" (W. Meister, Judas Schuldbuch, 3. und 4. Auflage. Deutscher Volksverlag, München. 1919. S. 126).
Und die "Wiener Deutsche Zeitung" vom 15. März 1901 berichtet

aus dem Inhalt einer jüdischen Broschüre, die am 14. März 1901 Gegens stand einer Verhandlung im österreichischen Abgeordnetenhaus war: "Wir mufsen mit allen Mitteln trachten, ben Einfluß der christlichen Kirche, welche stets unsere größte Feindin war, herabzumildern und zu diesem Zwecke muffen wir in die Herzen ihrer Gläubigen freisinnige Ideen, Zweifel säen, Zwietracht und Religionsstreitigkeiten hervorrufen. Jeder Krieg, jede Revolution, jede politische und religiöse Anderung bringt uns jenem Augenblick näher, wo wir das höchste Ziel erreichen, nach dem wir streben. Wir müssen auch darauf bedacht sein, die ehelichen Verbindungen zwischen Juden und Christen zu fördern, denn das jüdische Volk kann dadurch, ohne daß es zu Schaden käme, nur gewinnen. Die Einführung einer gewissen Menge unreinen Blutes in unsere von Gott außerwählte Nation kann die lettere nicht vernichten und unsere Töchter erlangen durch diese Ehen die Verbindung mit Familien, welche Macht und Einfluß besigen. Im Tauschweg für unser Gelb gewinnen wir natürlich Einfluß auf unsere Umgebung. Die Freundschaft mit den Christen wird uns nicht von dem Wege abwendig machen, welche wir uns vorgezeichnet haben, im Gegenteil, unsere Geschicklichkeit wird uns zu ihren Gebietern machen" (W. Meister, Judas Schulbbuch, S. 126).

Ihr Deutschen und ihr Katholiken: wollt ihr den Untergang eures Volkes und eures christlichen Glaubens und eurer Sthik, dann bleibt, wie ihr heute seid; dann tut, was ihr heute tut; dann liebt, was ihr heute liebt — und Gott, dessen Worte ewig wahr bleiben bis zum letzten Punkt im Evangelium, er spricht dann auch bald über euch sein ewiges

#### Umenl

Den Mahnruf, mit dem vor mehr als 100 Jahren, im Jahre 1819, der große I. Görres seine vaterländische prophetische Flammenschrift "Teutschland und die Nevolution" schloß, rufen wir auch denen zu, die dieses Büchlein nun aus der Hand legen und weitergeben:

Discite justitiam moniti et non temnere Divos!

Das heißt im Sinne Uhlands (Ver sacrum):

Ihr habt vernommen, was dem Gott gefällt. Geht hin, bereitet euch, gehorchet still! Ihr seid das Saatkorn einer neuen Welt! In unserem Verlag erschien ferner:

# Kampfgeist gegen Pharisäertum

Eine Rede von Dr. theol. Ph. Haeuser

Umfang 16 Seiten Preis einzeln 25 Pfg. / 10 Stück Mk. 2. –

Um 14. Dezember 1930 hielt der katholische Pfarrer Dr. Haeuser in Augsburg die Weihnachtsrede bei der Nat. soz. Deutschen Arbeiterpartei. Die Ausführungen des Priesters haben allerorts großes Aufsehen erregt, da vor aller Öffentlichkeit dargelegt wurde, daß Christentum nicht mit "christlichen" Parteien identisch sei. Auf Grund der Rede wurde Dr. Haeuser verboten, künstighin wieder in nationalsozialistischen Versammlungen zu sprechen. Es ist daher die Verbreitung der stenographischen Aufzeichen ungen für jeden nach Wahrheit suchenden Katholiken von besonderer Wichtigkeit.